

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

# GOETHE'S HERMANNUND DOROTHEA

Dr. J. He wett.





Hesulcite.

seft. 28/91.

(From W. T. H.)

|  |  | • |   |   |
|--|--|---|---|---|
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   | , |
|  |  |   | • |   |
|  |  |   |   | • |
|  |  |   |   | : |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |

### GOETHE'S

## HERMANN UND DOROTHEA

Edited with an Introduction and Notes

BY WATERMAN T. HEWETT, Ph.D.

PROFESSOR OF THE GERMAN LANGUAGE AND LITERATURE IN

CORNELL UNIVERSITY

BOSTON, MASS., U.S.A.
D. C. HEATH AND CO., PUBLISHERS
1891

Educ T 1834 - 370 · 453

MANYARD COLLEGE U
FROM THE LIBRARY

HARVARD COLLEGE LIBRARY
FROM THE LIBRARY OF
PROFESSOR HORATIO STEVENS WHITE
MINE 13, 1935

Copyright, 1891, By Waterman T. Hewett. TO S. W. H.

THIS BOOK IS DEDICATED.

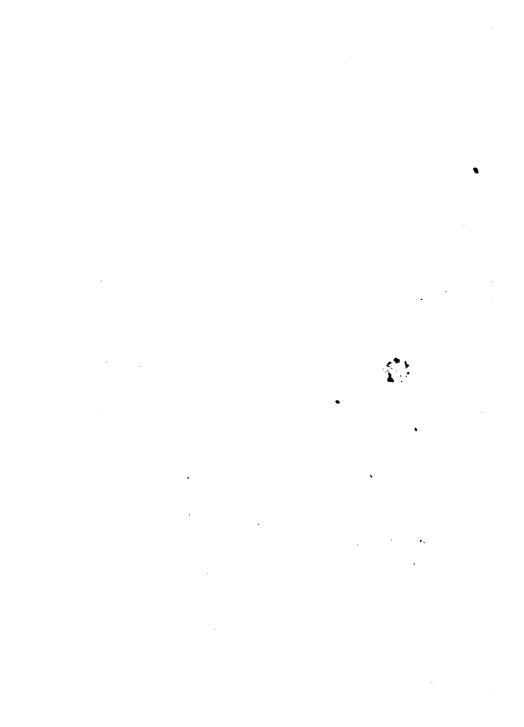

### PREFACE.

THE present edition owes its origin to the wish of the publishers to include this favorite poem in their series of annotated texts. In the preparation of the notes it has been my purpose to lead from the study of the poem to a wider knowledge of the language of the author and of the period in which he lived, and to make this work serve as an introduction to a more critical study of Goethe's life and writings. I have sought to interpret the poem so far as was possible by illustration rather than by mere statement or reference, believing that in the study of language nothing makes a truth so real as to see its actual use in the expression of thought. Most students have a keen joy in discovering that an isolated fact often illustrates a principle, and that certain truths entered into the poet's life and received manifold illustration in his writings.

The use of any literary work will vary with the purpose of the instructor and the demands of his classes. A poem may be studied as an end in itself, or to illustrate the thoughts of the author and the place which it bears in the history of his life, or it may serve as is often the case as a single step in the acquisition of the language. Something of all these purposes enters into the reading of any work,

and the skilful teacher will choose only such material from the notes and illustrations as his pupils will require.

I have preferred to cite the substance of a reference, that the student who has not the means of consulting independent authorities may not feel the disadvantage of being unable to investigate for himself. At the same time I have always sought to guide to the sources of fuller information for the critical study of Goethe's works.

The text is based on the Ausgabe aus letzter Hand, in which Goethe was true to his purpose to leave every work substantially as it had received its completed form as embodying one phase of his intellectual being, and only to make such changes as were necessary to make perfect the expression which he had sought. At the same time the orthography and punctuation have been changed to accord with modern standards. It was long the cherished wish of the editor to reproduce the above edition exactly as Goethe left it: but reflection convinced him that the student should become familiar with certain fixed forms of words, especially in his earlier studies. The orthography of the language had changed by a natural process, without arbitrary enactment, down to the time when the government prescribed the present laws. Although the changes then made were limited in scope and not always consistent, the simplification was an advance and should be recognized.

1

I am indebted to the scholarly work of my predecessors in this field, to Cholevius and Düntzer, but most of all to the admirable French edition of Chuquet, whose wealth of literary reference has often been of service. The careful lexical work in the edition of Dr. Wilhelm Wagner, revised

by J. W. Cartmell, has often suggested some new fact and guided me unconsciously. It remains for me to mention the excellent edition of my valued friend and colleague Dr. James Morgan Hart, the notes of which are concise and judicious. I have sought to acknowledge my indebtedness to these and to others. We have frequently been alike aided by earlier workers in the same field.

It was my purpose to delay the publication of this edition until the appearance of the volume containing the poem in the standard Weimar edition, in order that I might avail myself of such early manuscript materials as the Goethe-Schiller Archives should afford. The considerable time which will pass before the issue of this volume has, however, induced me to proceed with this edition. I am indebted to Dr. H. Schreyer for a preliminary and very serviceable notice of a manuscript of Hermann und Dorothea in the above archives, contained in the Goethe Jahrbuch, Vol. X. (1889).

CORNELL UNIVERSITY, July 1, 1891. W. T. H.

|  |   |   |   | 1 |
|--|---|---|---|---|
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  | • |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   | • |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  | - |   | • |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   | i |
|  |   |   |   |   |

## CONTENTS.

| Preface.   |                                             | Page<br>iii |
|------------|---------------------------------------------|-------------|
| Introducti | ON                                          | ix          |
| ı.         | Sources of the poem:                        |             |
|            | a. The Salzburg Exiles                      | ix          |
| •          | •                                           | xviii       |
| II.        | Historical back-ground                      | xx          |
| III.       | _                                           |             |
| IV.        | •                                           | XXXV        |
| <b>v</b> . | Text                                        | xl          |
| VI.        | Verse                                       | xlv         |
| _          |                                             | 1           |
|            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •     |             |
| TEXT       |                                             | 5           |
| Notes .    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •     | 105         |
| BIBLIOGRAF | PHY:                                        |             |
|            | a. General reference                        | 213         |
|            | b. Annotated editions and independent works | 215         |
|            | c. Translations                             | 218         |
|            | d. Articles in periodicals                  | 223         |
|            | e. Illustrations                            | 226         |
| INDEX .    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •     | 229         |

|  |  |   | I |
|--|--|---|---|
|  |  |   |   |
|  |  | · |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |

### INTRODUCTION.

### I. Sources of the Poem. — a. The Exiles from Salzburg.

By the peace of Westphalia in 1648, freedom of conscience in religion was practically guaranteed to all citizens of Germany, whether Protestant or Catholic. It was, however, provided that every ruler should have the right to make his own religion that of the State, and those of his subjects who refused to conform should be allowed three years in which to leave the country.

Protestantism had already won many adherents among the inhabitants of the Archbishopric of Salzburg, whose faith dated from the times of Huss. They formed one of the most trustworthy classes of the inhabitants. They were a hardy, industrious people, simple in life and heroic in faith. Something of the free spirit of their mountain homes pervaded their religious faith. Many were miners, living in secluded districts of the mountains, which were almost inaccessible in winter; others were artisans; and there were many peasant farmers of comfortable means, rich in lands They contributed in no small degree to the and herds. wealth of the country, and to the revenues of the Archiepiscopal Court. While many of the archbishops had been men of action, soldiers, and lovers and patrons of art, others had been intolerant and bigoted.

In the time of the Reformation, Luther's friend and counsellor, Staupitz, had been preacher to the court. The dominant feeling was however such that a fanatical crusade was not an impossibility at any time; and, in 1685, Archbishop Gandolf ordered the Protestants to leave his dominion, and one thousand were forced to emigrate in the depths of winter. They were compelled to leave their children behind them, or the latter were snatched away from them on the border. In 1727, Leopold Anton, Baron of Firmian, became Archbishop, a gloomy, ascetic prelate, a pupil of the Jesuits. Instigated in part by his chancellor, von Räll, he determined to purify his land of heretics. A crusade of inquisitors and preachers was organized, who by espionage, fines, and imprisonment sought to restore these simple mountaineers to the faith. The consecrated ground was closed against their dead, and no bell tolled as the funeral procession wended its way along. Like the Scotch Covenanters, representatives of the communities met, and, standing with hands uplifted to heaven, made a solemn vow to be true to their faith; eating, according to ancient custom, salt to confirm their covenant. The Emperor, Charles VI., sent imperial troops to bring them to subjection. Dragoons were quartered on the people, and families were roused in the middle of the night, and, bound with chains and blindfolded, were hurried off to prison.1

The suffering people sent petitions to the Corpus Evangelicorum in Regensburg, and to Protestant princes throughout Germany; but the protests of the latter were unheeded.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> See E. B. Spiers's article "The Salzburgers" in the English Historical Review for October, 1890.

Suddenly Archbishop Firmian issued his notorious proclamation, ordering all heretics of both sexes above the age of twelve, and not possessed of salable property, to leave the country in eight days; others who possessed goods or lands were allowed one, two, or three months, in which to dispose of the same, according to the nature of the property; all miners, iron-workers and wood-cutters in the service of the State were discharged at once, and members of the gilds and trades were deprived of all their rights. This edict was issued Oct. 31, 1731. The harvests were not all gathered, and the first snows had already fallen.

Before a month had passed, this ferocious order was put in execution. The heretics were allowed to take only what they could carry on their backs. The dragoons burst into villages; families were broken up and scattered; and workmen forced to begin their journey at once. Many families were only reunited after long wandering in distant Germancities. Hundreds were driven out in the dark and snow of night. The leaders were loaded with chains in the dungeons of the castle of Salzburg. Women carried their children upon their backs, and children their aged parents. Long processions of exiles streamed through the passes, or followed the rivers to a land of liberty.

In the meantime the Protestant princes, impatient at the contempt with which their remonstances were received, took more energetic action. On Feb. 2, 1732, Friedrich Wilhelm of Prussia issued an invitation to the people to settle in his kingdom; he announced to the archbishop through his representative that the passes must be kept open, that fami-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Spiers, Die Salzburger.

lies were not to be broken up, and that the emigrants must be permitted to come by the shortest routes. later, he threatened reprisals on his Catholic subjects. England sent an eloquent and noble remonstrance to the emperor. Denmark did the same. Finally, when these protests were not heeded, the King of Denmark granted his Catholic subjects in Holstein until April 24, in which to prepare Friedrich Wilhelm announced that he should henceforth regard the Salzburgers as his subjects; and the Catholic clergy of Magdeburg were informed that, unless the Salzburg Protestants were better treated, they would be banished within a given time. Finally the Protestant powers signed a joint note, declaring that, as the archbishop had not yielded, force would have to be employed to bring him to reason. The emperor at last induced the archbishop The Salzburgers, who had first to moderate his terms. emigrated suffered most, as their property was either left behind or sold at a forced sale. By the end of April, 14,000 of the best and most industrious citizens of Salzburg had left, and the farms and mines were deserted. Detached companies of exiles continued for a year longer to leave their homes and find their way across the border. But the reception of the exiles by Protestant princes and cities, and by some Catholic rulers, was like that of an army returning crowned with victory. Commissioners were appointed to provide for their wants, and to direct their course. When they approached a city, the bells were rung, and all the officials in procession went forth to meet them. The King of Prussia allowed every adult four groschen a day, and every child two groschen, so long as the journey lasted.

About 20,000 are said to have settled in Prussia, mostly in Lithuanian, 1,200 miles from their former home; others established themselves in Würtemberg, Holland, and Brunswick, and a small company came to Georgia, and settled on the Sea Islands and along the coast.

The pathetic story of the suffering and heroism of these exiles of faith touched all hearts, and there are numerous chronicles of their reception in various cities. collections of documents relating to their wanderings, with maps of their journeys, have been published.1 one of these narratives which interested Goethe, and suggested the following poem. The story is contained in a Flugschrift of 1732. "Das liebthätige Gera gegen die Salzburgischen Emigranten. Das ist: kurze und wahrhaftige Erzählung, wie dieselben in der Gräflich Reuss-Plauischen Residenz-Stadt angekommen, aufgenommen und versorget, auch was an und von vielen derselben Gutes gesehen und (Beneficent Gera to the Salzburg Emigehöret worden." This is a short and true narrative of how they arrived in the capital of the county of Reuss-Plauen, were received and provided for, also what good was seen and heard in the case of, and by many of them.) In the Comprehensive History of the Emigrants or exiled Lutherans from the Archbishopric of Salzburg (1732), this story is published under the heading "Wonderful Marriage." It is noticeable that Dorothea is represented as having left her parents for the sake of her faith. In Göcking's Complete History of the Emigration (1734), the story is contained in the chapter on "Works of Divine Providence." It is possible that Goethe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Literatur der Salzburger Emigration (1731-35). Stuttg., 1886.

met with it in his search for the material for the *Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten*, with which he was occupied in 1794-95, which were published in the first four volumes of Schiller's *Horen*. The original narrative reads as follows:—

"In Alt-Mühl, einer Stadt im Oettingischen gelegen, hatte ein gar feiner und vermögender Bürger einen Sohn, welchen er oft zum Heyrathen angemahnet, ihn aber dazu nicht bewegen können. Als nun die Saltzburger Emigranten auch durch dieses Städtgen passiren, findet sich unter ihnen eine Person, welche diesem Menschen gefällt, dabey er in seinem Herzen den Schluss fasset, wenn es angehen wolle, dieselbe zu heyrathen; erkundigt sich dahero bey denen andern Saltzburgern nach dieses Mädgens Aufführung und Familie, und erhält zur Antwort, sie wäre von guten, redlichen Leuten und hätte sich jederzeit wohl verhalten, wäre aber von ihren Eltern um der Religion willen geschieden und hätte solche zurücke gelassen. Hierauf gehet dieser Mensch zu seinem Vater und vermeldet ihm, weil er ihn so oft sich zu verehlichen vermahnet, so hätte er sich nunmehro eine Person ausgelesen, wenn ihm solche der Vater zu nehmen erlauben wolle. Als nun der Vater gerne wissen will, wer sie sey, sagt er ihm, es wäre eine Saltzburgerin, die gefalle ihm, und wo er ihm diese nicht lassen wolte, würde er niemalen heyrathen. Der Vater erschrickt hierüber und will es ihm ausreden, er lässt auch einige seiner Freunde und einen Prediger ruffen, um etwa den Sohn durch ihre Vermittelung auf andere Gedancken zu bringen; allein alles vergebens. Daher der Prediger endlich gemeinet, es könne Gott seine sonderbare Schickung darunter haben, dass es sowohl dem Sohne, als auch der Emigrantin zum besten gereichen könne, worauf sie endlich ihre Einwilligung geben, und es dem Sohn in seinen Gefallen stellen. Dieser gehet sofort zu seiner Saltzburgerin und fragt sie, wie es ihr hier im Lande gefalle? sie antwortet: 'Herr, gantz wohl.' Er versetzet weiter: Ob sie wol bey seinem Vater dienen wolte? Sie sagt: Gar gerne; wenn er sie annehmen wolle, gedencke sie ihm treu und fleissig zu dienen, und erzehlet ihm darauf alle ihre Künste, wie sie das Vieh füttern, die Küh melken, das Feld bestellen, Heu machen und dergleichen mehr verrichten könne. Worauf sie der Sohn mit sich nimmet und sie seinem Vater präsentiret. Dieser fragt das Mädgen, ob ihr denn sein Sohn gefalle, und sie ihn heyrathen wolle? Sie aber, nichts von dieser Sache wissend, meinet, man wolle sie vexiren, und antwortet: Ey, man solle sie nur nicht foppen, sein Sohn hätte vor seinen Vater eine Magd verlangt, und wenn er sie haben wolle, gedächte sie ihm treu zu dienen und ihr Brod wohl zu erwerben. Da aber der Vater darauf beharret und der Sohn auch sein ernstliches Verlangen nach ihr bezeiget, erkläret sie sich: Wenn es denn Ernst seyn solte, so wäre es gar wohl zufrieden, und sie wolte ihn halten, wie ihr Aug im Kopf. Da nur hierauf der Sohn ihr ein Ehe-Pfand reichet, greiffet sie in den Busen und sagt: Sie müsse ihm doch auch wol einen Mahl-Schatz geben; wormit sie ihm ein Beutelgen überreichet, in welchem sich 200 Stück Ducaten befunden."

"In Altmühl, a town in the district of Oettingen, an honest and well-to-do citizen had a son, whom he had often

urged, but had never been able to induce to marry. When the Salzburg emigrants came to pass through this little town, there was among them a maiden, to whom the youth took a fancy. At the same time he formed the resolution in his heart to marry her, if possible. He therefore went, and sought information from the other Salzburgers as to the maiden's conduct and family, and learned that she was the child of good honest people, and had always conducted herself very well, but had separated from her parents on account of religion, and left them behind. Thereupon this youth went to his father and informed him that, as he had so often urged him to marry, he had now chosen a maiden, if his father would allow him to take her. And when his father wanted to know who she was, he told him that she was a Salzburg maiden, and that he liked her, and if he would not let him have her he would never marry. father was startled at this, and attempted to dissuade him from it. He also called in some of his friends and a pastor, in order possibly by their intervention to bring his son to a different mode of thinking; but all in vain. The pastor finally thought that it might be God's special providence, and that it might result to the good of the son as well as to that of the emigrant girl, whereupon they finally gave their consent, and permitted the son to do as he liked. He went straightway to his Salzburg maiden, and asked her how she liked it here in this land? She answered: 'Sir, quite well.' He proceeded farther: Whether she might be willing to serve in his father's house? She answered, 'Very willingly. If you will take me, I purpose to serve you faithfully and industriously.' She then related to him all that she could

do; how she could feed cattle, milk the cows, work in the fields, make hay, and do other things of the kind. Upon this the son took her with him, and presented her to his He asked the maiden, whether she liked his son and would marry him? She, however, not knowing anything of this matter, imagined that they wished to vex her, and answered that they should not tease her; his son had desired to hire a servant for his father, and, if he desired her, she purposed to serve him faithfully, and to earn well her bread. When, however, the father insisted upon it, and the son showed likewise his serious longing for her, she declared that if he was really in earnest, she would be well content, and she would cherish him as the apple of her eye. When he thereupon handed to her a marriage offering, she grasped in her bosom and said: She must also give to him a marriage portion. Whereupon she gave him a little purse in which there were two hundred ducats."

This simple narrative contains the germ of Goethe's poem, and we recognize here at once the leading characters, save the mother and the apothecary. The scene is, however, changed: it is no longer the fortune of an exile of centuries before, for religious faith; but the subject is made of present interest. Goethe has chosen to write not a story of religious heroism, but of patriotism. He has thus appealed to a principle of permanent and universal interest. The contemporary effect of the poem was heightened by the fact that it transferred the events to modern times, and described scenes in which all Germany had but recently felt the most intense interest. The subject of the poem was the simple

but manly love of a youth for a maiden fleeing with her community from their desolate homes before the advance of a hostile army. Her previous heroism, her present unselfish and noble thought for others, give a dignity and charm to her character.

The sufferings of the refugees, the patriotic feelings, in addition to those of humanity, which were awakened in the villagers at the sight of the procession of exiles,—a fate which might become their own in the fortunes of war,—created a feeling of kinship in misfortune, which abolished all distinctions. The universal popularity of the poem was due in part to the fact, that Germany still throbbed with the remembrance of scenes through which it had just passed, and which might be soon repeated. The lesson of the poem to them was:—

Not wholly lost, O Father! is this evil world of ours; Upward, through its blood and ashes, spring afresh the Eden flowers; From its smoking hell of battle, Love and Pity send their prayer, And still thy white-winged angels hover dimly in our air.

WHITTIER, The Angels of Buena Vista.

### b. The Campaign in France.

On Feb. 7, 1792, Prussia and Austria concluded a treaty with the object of protecting the German States on the west of the Rhine, and opposing the French revolutionary movement which was threatening Europe. Two armies were assembled, one for a movement upon Paris through Belgium, the other for the occupation of Alsace.

The royal princes who had fled from France after the first revolution of 1789, followed by royalist nobles and their

adherents, the "Emigrants," had established themselves at Mainz, where they held court, raised an army, and conducted negotiations with foreign powers in behalf of Louis XVI. and against the National Assembly. An army of Emigrants joined the Prussian forces in their advance. Emigrants, incensed by what they had suffered, were full of the spirit of revenge against their countrymen. The plan of the campaign was subsequently changed, and the army advanced directly against Paris; it was under the command of the veteran Duke of Brunswick, who issued an arrogant proclamation, which united more strongly the national feel-The Prussians caping in France against the invaders. tured Longwy and Verdun, but their advance was arrested before the heights of Valmy, and the proud undertaking was abandoned. The German forces retreated after suffering a loss of 30,000 men in this brief campaign. Vacillation and conflicting counsels prevented a swift movement when the way to Paris was open, and subsequent hesitation and delay robbed the enterprise of the success which had been within its reach. The Duke Carl August of Weimar commanded a regiment in this campaign; Goethe at his request joined the army at Longwy, and accompanied the advance and shared in the disastrous retreat.

The Campagne in Frankreich contains a vivid personal record of Goethe's experiences in the six weeks in which he was with the army. Goethe reached Trier on his return, October 22. Soon after, he left the army and returned home. The French General Custine pressed forward and captured Speier, Worms, and Mainz, which latter powerful fortress surrendered without a blow. In April, Mainz was

invested by the Prussians, and on July 28 was forced to surrender. The Duke of Weimar in anticipation of this siege had invited Goethe in February to rejoin him at his camp in Marienborn, where he arrived the last of May. Goethe remained through the remainder of the siege and witnessed the surrender, an account of which he wrote in his Belagerung von Mainz. Many of the scenes of these two experiences of war Goethe used in his poem, references to which are made in the notes.

### II. THE HISTORICAL BACKGROUND.

GOETHE stated that the time of the action of his poem was the preceding August, and there seems no reason to question this statement. It is true, however, that the whole picture of the French Revolution and the following events were vividly before him as he wrote, and the poem groups successive scenes, which characterized those exciting years, and were not limited to any one period in it. The summer of 1796 was one of great anxiety throughout Germany, and the campaign of that year is the most memorable in the first war of the French Revolution. Two great commanders appeared. Napoleon won his earliest brilliant victories in Italy; and the Archduke Karl, the leader of the Imperialists, maintained a desperate and in the end successful struggle in Germany. The Directory in Paris placed two armies on

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Goethe, p. 46. Letter to Heinrich Meyer, Dec. 5, 1796.

the Rhine, the army of the Sambre et Meuse under Jourdan, and that of the Rhine under Moreau.

While the Archduke successfully repelled the advance of the army under Jourdan, which sought to enter Germany by way of the valley of the Lahn and effect a junction with the army of the Rhine, General Moreau succeeded in crossing the Rhine, June 23, at Strasburg. In order to protect the States of Southern Germany and prevent a movement against Austria, which in connection with Napoleon's successes in Italy would menace the existence of the empire, the Archduke marched rapidly to the south to oppose Moreau. eral Jourdan was thus enabled to resume his movement to the south. On July 13, Kleber bombarded Frankfurt, which surrendered to the French, and the strong fortresses of Mainz: and Ehrenbreitstein were invested; the same day Moreau appeared before Stuttgart. Jourdan pushed forward into Bayaria, and reached the vicinity of Regensburg. horrors of war accompanied the advance of both armies into Germany, and excesses and outrages marked their progress.. Pillage and incendiarism laid waste homes; the grain fieldswere trodden under foot; churches were violated; and the poor and aged suffered alike with the rich and strong. In July and August, the princes and Circles of South Germany, finding themselves isolated by the separate action of the leading states, purchased "security for persons and property" and an ignominious peace, at an immense cost in money and supplies for the army of their conquerors. The Elector of Saxony and the Swabian Circle withdrew their troops from the support of Austria, and Prussia made a secret treaty with France (Aug. 5).

The Archduke, with reduced forces, fought brilliantly defeating Jourdan at Amberg, Aug. 24, and near Würzburg, Sept. 3, thus forcing the French to evacuate Franconia, abandon the Main, and retreat toward the Lahn. The peasants rose to avenge themselves on the retreating army. Häusser thus describes the rising of the peasants in Franconia:—

"Entire communities had risen, and armed with scythes, pitch-forks, flails, and many with muskets, pursued the scattered bands of French, attacked smaller companies, and captured whole trains of wagons, horses, and munitions. This movement of the people became so formidable to the retreating enemy that they preferred to advance to meet the Imperialists and surrender as prisoners, rather than fall into the hands of the peasants. New outrages, which were perpetrated on the march from Würzburg to Bamberg in order to inspire terror, only increased the exasperation of the people. For many days, over wide stretches of country, the alarm bells sounded to rouse the peasants to the pursuit of the French. After the defeat [of the French] at Würzburg, the movement extended toward the Spessart, and even as far as the district of Fulda the peasants rose to chastise their oppressors. The losses which the French suffered in soldiers and arms by this petty Peasants' War was on the whole equal to the loss of a battle."1

In consequence of the victories of the Archduke, the French evacuated Frankfurt, and the siege of Mainz and of Ehrenbreitstein was raised. Moreau in South Germany, who

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Häusser, Deutsche Geschichte, Vol. II. 83.

had advanced as far as Ingolstadt and threatened Munich, was forced to retreat. Ulm was occupied by the Austrian troops under Nauendorf; Latour followed in pursuit; while the Archduke sought to intercept the lines of communication of the French army and prevent its escape. Under the circumstances Moreau made his famous retreat of twenty-seven days through the defiles of the Black Forest, and succeeded, after reverses at Emmendingen and Schlingen, in reaching the Rhine and recrossing it in safety. The peasants followed his army to avenge the indignities which they had suffered. The alarm even reached Weimar. Saxon troops were stationed at Kronach to be ready to defend the Vogtland and the valley of the Saale. Goethe wrote to Meyer, Aug. 1, that the military outlook was the saddest possible for their native land. Würzburg and Stuttgart had been for some time in the hands of the French, who had probably already made a further advance. From Schweinfurt, their patrols extended toward the Thuringian forest, and they were expected in Coburg. A limit where their advance could be checked was not to be thought of.

Sept. 15. "The events of the war are the strangest in the world. The French left wing under Jourdan, which had pentrated into the Upper Palatinate, has been so repulsed that Bamberg, Würzburg, and probably even Aschaffenburg are again in the hands of the Austrians." "The retreat of the French has been altogether unfortunate, because the peasants in Franconia and other districts have risen, and forming themselves into a kind of corps, have cut down the fugitives and taken from them all their plunder. The French, on the other hand, have perpetrated many cruelties in other

localities. Such is the outlook of affairs before the Thuringian Forest, while we continue to live behind it and our cordon in calm indifference. The Bishop of Fulda has rescued some French commissioners from the pursuing peasants and entertained the French at his table. The requisitions upon him have been suspended, which even as a temporary relief is a gain. On the other side, Moreau is before Munich. Of his latest achievements or misfortunes we as yet know nothing." 1

The letters of Goethe and Schiller show how great was their apprehension, and how eagerly they looked for news from the field of war.<sup>2</sup> Not only the possibility of the approach of hostile armies gave Goethe interest in the conflict, but the bombardment of his native city of Frankfurt causing the destruction of the former residence of his grandfather Textor and the temporary flight of his mother to Offenbach, brought this campaign especially near to him. With the scenes of this war vividly before him, Goethe began the composition of Herman und Dorothea. The scene of the poem is indicated approximately by references in the poem itself. It was in the vicinity of the Rhine, in the Bavarian Palatinate or in Rhenish Hesse.

### III. THE COMPOSITION OF THE POEM.

In the early summer of 1796, Goethe completed Wilhelm Meister, the novel which he had begun nearly twenty-one

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Goethe's letters to H. Meyer, July 22 to Sept. 15, G.-B. III. 223, ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> See the letters especially of July 23, 30, Aug. 8, 13, 1796.

years before. He was also occupied with the translation of the Autobiography of Benevenuto Cellini for Schiller's Horen. Turning aside for a few days from this work, he wrote Alexis und Dora. Whenever he saw in advance the completion of any work, new plans rose before him, or old plans struggled for execution. He himself says:—

"I had scarcely freed myself from Wilhelm Meister by its successive publication, when I assumed a new burden, which was easier to bear, or rather was no burden, because it furnished me an opportunity to give expression to certain views, feelings, and ideas of the time. The plan of Hermann und Dorothea was conceived and developed in connection with current events; the execution was begun and completed during September, so that it could be read to friends. The poem was written with ease and satisfaction, and it imparted these feelings. The subject and its execution had so pervaded my being that I could never read the poem aloud without great emotion, and this effect has for so many years always been the same."

Böttiger, whose intercourse with Goethe was intimate during the composition of the poem, states that Goethe had discovered the material in 1794, and that his first purpose had been to treat it in dramatic form.<sup>2</sup>

Goethe's earliest mention of the poem is in a letter to Schiller of July 7th. "I shall so far as one is master of one's self in such things, devote myself to smaller tasks, choosing only the purest material in order to accomplish as regards form all that my powers are capable of. Besides

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tag- und Jahres-Hefte. 1796. Werke, H. 27, 40.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Litterarische Zustände und Zeitgenossen, Bd. I.

Hero and Leander, I have in mind an idyl of citizen life, since I also must do something of the kind."<sup>1</sup>

On a visit to Jena, while residing in the old castle of the Dukes of Saxe-Jena, the poem was begun. Goethe wrote with amazing rapidity. This new undertaking excited general interest among his friends to whom his purpose was communicated. In a letter to Körner of October 28, Schiller wrote:—

"Goethe has now in hand a new poetical work, which is for the most part complete. It is a kind of burgher idyl, not called into being within him by Voss's Luise, but yet newly awakened by it; it is, moreover, in its entire manner, entirely opposed to Voss. The whole is planned with amazing intelligence, and executed in the genuine epic tone. I have heard two-thirds of it; that is to say, four cantos, which are admirable. It may possibly extend to twelve sheets [Bogen]. The idea of it he has, it is true, already carried about with him for several years, but the execution—which, as it were, took place under my eyes—has occurred with a lightness and rapidity incomprehensible to me, since he has written over one hundred and fifty hexameters daily for nine days in succession."

Goethe's diary and correspondence, especially that with Schiller, present in detail the history of the composition of *Hermann und Dorothea*. The references, together with extracts, which might illustrate his reading in connection with the poem, are given below:—

August 18 (1796). To Jena.
September 9. A new impulse to the great idyl.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brfw. zwischen Schiller und Goethe, I. 360.

September 11. News that Frankfurt has been evacuated by the French on the 8th. Began to versify the idyl.

September 12. Morning, the idyl.

September 13. Morning the idyl. The second canto completed.

September 14. Morning, the idyl.

September 15. Morning, the idyl.

September 16. Morning, the idyl. The fourth canto completed.

September 17. Second half of the third canto.

September 18. First half of the third canto. The second, third, and fourth cantos connected.

September 19. The first half of the first canto.

September 28. The epic poem again taken in hand.

October 5. Returned to Weimar.

October 21. The epic poem read to the Duke.

On December 28, Goethe set out for Leipzig and Dessau with the Duke. He reached Weimar again on Jan. 10, 1797. The only reference to the poem during this period is:—

January 8. The sketch of the conclusion of my epic poem was completed during these days.

January 14. Hermann "On Metres." To Böttiger about my epic poem.

January 18. Conversation with Knebel on German prosody.

February 20. To Jena.

March 1. The fourth canto arranged and given to be copied.

March 2. From the middle of the sixth canto. Revision of the preceding.

March 3. The beginning of the sixth canto.

March 4. Morning, on the sixth canto.

March 5. Morning, on the sixth canto.

March 6. Morning, Councillor [Alexander] von Humboldt. Previously his brother [Wilhelm]; went over the remarks of the latter on the first two cantos.

<sup>1</sup> Hermann, J. G. J. De Metris poetarum graecorum et latinorum. Libri III. (1796). March 9. Morning, revision of the poem.

March 10. Morning, revising and copying the poem.

March 11. The whole day at home, many things arranged and corrected in the poem.

March 12. Morning at home, revision of the poem.

March 13. Morning, the poem. Approaching the end. Afternoon Schlegel's Greeks and Romans, and Klopstock's Grammatical Conversations.<sup>2</sup> Evening at Schiller's; much on epic subjects and plans.

March 15. Morning, the poem ended. Afternoon to Schiller; later, additional reading in Klopstock and Schlegel.

March 16. Morning, revision of the first canto.

March 17. To Schiller, about the rubrics of the separate cantos.

March 18. Morning in Schiller's garden to consider the arrangement; previously, the first and second cantos gone over again.

March 19. Morning, revision of the poem.

March 20. Revision of the poem, especially of the sixth canto.

. . . Additional on the poem. After dinner, Schlegel's Greeks and Romans.

March 21. Morning, end of the last canto. Beginning to copy the last three cantos. The latter read aloud at Schiller's in the afternoon.

March 22. Morning, revision. Voss's Luise looked through.

March 23. Morning, Æschylus. Then to walk. New idea for an epic poem; afternoon, discussed it at Schiller's.

March 25. Dined at home, later the last half of the poem read at Humboldt's. Then to Schiller about the poem.

March 27. Went through the translation of Agamemnon in Schiller's garden; then to him in the house, where he had much to say about the poem.

March 29. Morning to walk Then to Councillor Schütz. With him upon Æschylus. Voss's translations of the Eclogues, etc.

March 30. Reading at Schiller's.

<sup>1</sup> Fr. von Schlegel. Die Griechen und Römer: historische und kritische Versuche über das klassische Alterthum. Erster Band. 1797.

<sup>2</sup> Grammatische Gespräche von Klopstock. 1794.

March 31. Returned to Weimar.

April 8. Morning, on the poem. Mid-day, in company with von Humboldt, Wieland, Knebel, Böttiger. Knebel remained long. Reading of the fifth and sixth cantos aloud.

April 13. To Böttiger on the poem.

April 15. In the evening, Böttiger, von Knebel, and the Scotchman [James Macdonald]. The last five cantos read aloud.

April 19. Wolf's Prolegomena.

April 24. News of peace.

April 27. Aristotle's Poetik, Homer's Odyssey.

April 28. Aristotle's Poetik, Æschylus' Choephorae, Homer's Odyssey.

May 10. The epic poem read before the reigning Duchess.

May 13. Revision of the poem.

May 19. Afternoon to Jena.

May 20. The Supplices of Æschylus. Evening at Schiller's; continuation of the conversation on Aristotle's Art of Poetry, and tragedy in general.

May 21. Wolf's Letters to Heyne. More careful consideration of the *Supplices* and reflection on a second part. To Schiller; his prologue [to *Wallenstein*] read aloud. Evening much about Ariosto, Milton, etc.

May 23. The Elegies of Cornelius Gallus, also something of Propertius and Tibullus read.

May 24. Afternoon, the idyl read with Fräulein von Imhof.

May 29. On the last canto. The same copied.

June 7. Humboldt's suggestion for the poem. Close of the epic poem. Letters to Humboldt and Vieweg [the publisher].

June 8. The package to Vieweg closed.

On Goethe's journey to Switzerland, he stopped in Stuttgart. His diary contains for:

September 5. Evening at Raff's. Hermann und Dorothea read aloud.

Goethe received the first printed copy of the Taschenbuch

for 1798, containing *Hermann und Dorothea*, during his stay in Nuremberg, from Nov. 6-15, 1797.

Brief extracts from his correspondence with Schiller illustrate more fully the progress of the work.

On October 18, he wrote: "The first three cantos of the new poem have been in a measure worked through, and I shall now proceed to the fourth. All four together will contain about 1,400 hexameters, so that with the last two cantos the poem may possibly reach 2,000." The poem as originally arranged consisted of six cantos, and the letter implies that about one half of the poem was complete in its first form. After finishing his poem thus far, the poet, as was often the case in his writings, stopped his progress, and began a careful revision of what he had already written. On October 29, he wrote in view of his impending visit to Ilmenau: "It would be a fine piece of luck if I could manage to advance my epic poem in Ilmenau; the perfect solitude of the place seems to promise something." replied (Oct. 31): "I greet you in your solitary valley, and wish that the fairest of Muses may there meet you. You may at all events find there the little town of your Hermann; an apothecary, and a green house with stuccowork are also probably there." But Goethe was unable to touch "the hem of the garment" of any one of the Muses, and was even incapable of prose, or of either production or reproduction.1

But he immediately resumed work on the poem after his return to Weimar, and wrote that the first three cantos had been carefully gone through, and copied a second time, and

<sup>1</sup> Letter of November 12.

he hoped to read them to the Humboldts when an opportunity occurred. — February 4: "As for the rest all my wishes are directed to the completion of the poem, and I have to forcibly keep my thoughts from it, that the details do not come up too distinctly before me in moments when I cannot execute them." By February 18, he had succeeded in giving the first three cantos so finished a form that he was able to send them to Schiller for his suggestions and for submission to the Humboldts. He was still engaged upon the fourth, and hoped soon to satisfy himself regarding it.

March 2. Goethe wrote to Knebel: "I must for the present concentrate myself, until my last canto has crept from its chrysalis state and acquired wings; then I hope, if God will, to live for a time as a free man once more."

March 3. "I can fortunately announce that the poem is advancing; and, if the thread does not snap, it will probably reach a successful completion. The Muses apparently do not despise the weak physical condition in which I have been placed by my malady; perhaps it is even favorable to their influence; we shall see in a few days."

Schiller answered: "Your poem could not fail to have an idyllic ending if we take this word in its highest sense. The entire action was based so directly on simple country life; and this narrow limitation as I conceive of it, could only be expressed in complete poetic form by the idyl. That which one must call *peripetie*, in it is prepared so long before-hand and in such a manner, that it can no longer disturb the calm unity of tone by any strong passion at the end."

March 4. "My work is progressing and has already

attained considerable volume, of which I am very glad; and to you, my true friend and neighbor, I must at once communicate my joy. In two days more I shall have raised the treasure, and when it is once above ground, the polishing will come of itself. It is noteworthy how the poem towards the end inclines to its idyllic beginning."

Humboldt wrote on the 7th to Körner that Goethe was then in the midst of his work upon the last cantos of the poem, in which his genius displayed itself in its full greatness, and that he expected to complete it in Jena.

"When you shall see my poem, which is now almost completed, and has been revised a second time from beginning to end, you will be able to judge best that I have not been idle these four weeks."

An interesting statement concerning the purpose of the poem is found in letters to his Swiss friend Meyer, who was then in Italy.

"I have been led by my idyl (Alexis und Dora) into the related field of epic poetry, since a subject which had been destined for a similar small poem has expanded to a greater, which will be presented entirely in epic form, and contain six cantos, and about 2,000 hexameters. Two-thirds are already complete, and I hope after the new year to find the mood for what remains. I have sought to separate in the epic crucible the purely human element in the existence of a small German city from its slag, and to reflect at the same time as from a little mirror the great movements and changes in the theatre of the world. The time of the action is approximately that of last August, and I did not perceive the hardi-

<sup>1</sup> Goethe to Knebel, March, 28.

hood of my undertaking until the greatest difficulty had been already surmounted. As regards the poetical as well as the metrical character of the whole, I have had constantly before my eyes what has been recently discussed in connection with the works of Voss, and have sought to decide various contested points; at least I cannot better express my conviction than in this practical manner."

In a letter to Schiller of April 8, Goethe said, speaking of Humboldt: "We have held a careful metrical tribunal upon the last cantos, and perfected them as much as was possible. The first will soon be written out, and present a very neat appearance with their double titles. I hope to send them next week."

April 15, he wrote: "On Monday I shall despatch [to the publisher] the first four Muses; in the meantime I am busily occupied with the last five, and am now using especially my friend Humboldt's remarks on the prosody." <sup>2</sup>

"I have received from Humboldt an extended and kind letter with several good remarks upon the first cantos, which he has read a second time in Berlin. On Monday, I shall again forward four, and come to Jena in order to end the last [canto]. The peace [the Preliminary Peace of Leoben between Austria and France, of April 18] comes to my assistance, and my poem gains by it a purer unity." \*\*

"I have made for myself again a world of my own, and the great interest which I have conceived for epic poetry will surely occupy me a certain time. My poem is finished;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Goethe. To Meyer, Dec. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> To Schiller.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> To Schiller, May 13.

it consists of two thousand hexameters, and is divided into nine cantos, and in it I see a portion of my wishes fulfilled. My friends here and in this vicinity are well satisfied with it, and it remains principally to be shown whether it will likewise stand the test in your sight; for the highest tribunal before which it can be judged is that to which the painter of men brings his compositions, and it will be the question whether you recognize in the modern costume the true, genuine human proportions and members. The subject is extremely happy, a subject which one will perhaps not find a second time in his life. Since in general the subjects for true works of art are found more seldom than is supposed: it is on this account that the ancients constantly move in a definite circle."1

Again: "I am seeking as much as possible to arrange matters in order to gain a couple of free weeks, to find, if it may be, the mood for the completion of my poem. I have taken an absolute farewell of all the rest of our good German literature. In almost every case criticisms of a work are determined by a good or a bad disposition toward the author, and the grimace of partisanship is more repugnant to me than any other form of caricature." <sup>2</sup>

A few days later, on June 3, he wrote to Schiller, sending him the last canto: "Enclosed is Urania. May the Nine, who have hitherto sustained us, soon lend us their aid for another epic poem."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> To Meyer, April 28, 1798.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> To Schiller, May 17.

#### IV. Voss's Luise.

1757.1826

JOHANN HEINRICH Voss, the translator of Homer, had published in 1783 and 1784 his idyl of rural life, the "Luise." It was a simple picture, painted in detail, of scenes from the life of a country pastor, the celebration of the birthday of his daughter in the forest, the visit of her betrothed, and their marriage on the evening before the day set for the wedding. There is much of naturalness in the descriptions and successive scenes, great truth of feeling, but no imagination, no development or dramatic interest. The pastor is plain and reverent, the mother domestic and affectionate, the daughter attractive and happy in her love; the other characters are hardly outlined, though some of the servants have traits which possess interest and constitute personality. wrote this idyl after publishing his translation of the Odyssey, but before entering upon his work on the Iliad or the Bucolics of Virgil.

Voss's Luise became immediately a favorite poem, and added to the reputation of the author. Its descriptions of country life in the north charmed all classes, and was felt as a fresh revelation of genuine feeling, in contrast with the artificial and pictorial descriptions of the earlier school. Schiller said that the poet had enriched and extended German literature, and Wieland in his review, particularly of the idyls, asserted that Voss could claim rank with the greatest poets of all times. Goethe's delight in the poem and recognition of Voss's merits were prompt and cordial.

In June, 1794, Voss visited Weimar, and was received

with great friendship and regard. The coldness with which his later translation of the Iliad had been received gave way before his personal interpretation, and a relationship of some cordiality with Goethe followed his visit.

In 1795 the entire poem was issued by itself, and Goethe wrote to Voss:—

"For what you have done anew on the *Luise*, I thank you, as if you had exercised a care for one of my sisters, or for an old beloved one. I have read and repeated especially the third idyl so often, since it was published in the *Merkur*, that I have made it entirely my own, and now as it stands complete, it is as national as it is unique in its charm, and the German nature is presented most advantageously in it."

Goethe gave large acknowledgment to Voss for the impulse which led him to write Hermann und Dorothea. "This," said Goethe, "is Voss's merit, without whose Luise this poem could not have arisen. Voss by the epic treatment of the family of a country parson has given an intelligent hint of where our epic belongs. Only his Luise can be no real heroic poem, because it lacks all continuity, all consistency; for, by a far too extended painting of the smaller hors d'œuvres, he has destroyed the epic effect."

Goethe, in describing his days in Strassburg when Herder exercised so fruitful an influence upon him, speaks of his first acquaintance with the *Vicar of Wakefield*, and adds: "A Protestant country pastor is perhaps the finest subject for a modern idyl." The interpretation of the beauty, use-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> To Voss, July 6, 1796. G.-J., Bd. V. 41. 1884.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Böttiger. See also Ges. mit Eckermann, Zweiter Theil, 9 Feb., 1831.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Dichtung und Wahrheit, Buch X., Werke (H.) xxi. 196.

fulness, and sacredness of his office, the lofty relation which he sustains to the community in all its relations, are admirably depicted in the noble character of the pastor in the poem.

In Goethe's poem our interest is enchained at once; sympathy for suffering, whatever its nature, constitutes a universal appeal to humanity; but here suffering is exalted by patriotism, and the fortunes of the exiles become a permanent object to awaken interest. Back of all stands the mighty political revolution which disturbed all established institutions throughout Europe, and attracted the The individual characters attention of the whole world. do not appear simply as actors: Dorothea is invested with heroism in protecting the defenceless in time of danger; she relieves suffering along the dusty journey of the exiles; without "help she is helpful" to others. The pastor's religion is based upon the spirit of love and humanity, and he possesses a clear vision of the forces which influence and determine character. Even the landlord is not the simple host of a village inn; he possesses aspiration, and is ambitious for the future of his son. The mother rises by her intelligence and tact above the mere ideal of domesticity, The characters but is faithful to the purest womanhood. are distinct, the conversations natural. There is no effort to invest realistic details of house-keeping with poetic interest; no straining for effect as though simple country folk were seeking to show their knowledge of the fashionable world by stilted expressions. But all the scenes are kept within the framework of a perfect picture, showing, as in miniature, in exquisite finish each form and action.

The appearance of Hermann und Dorothea was not welcomed by many of Voss's friends. It was regarded as an attempt to rival Voss in the field in which he was unique; namely, in the representation of modern life in classical form. Voss himself was not disposed to receive it favorably. "He had feared that Hermann would cause his Luise to be forgotten; this had not proved to be the case, but it contained single passages for which he would give his entire Luise; that you could not compare with him in hexameters was no fault of yours, since that was not your business. Nevertheless he regards your latest hexameters as far more perfect.

"It is evident that he has not the remotest idea of the inner spirit of the poem, and consequently can have none of the spirit of poetry in general; in short, he possesses no general and independent power, but simply an art instinct such as the bird has for its nest, or the beaver for its house." 1

"Voss is finally convinced that he alone can and ought to make hexameters. My poem (Hermann und Dorothea) seems not to have had the same favorable influence upon him that his had upon me, as I see from these reports. I still recall the pure enthusiasm with which I took up the Pastor of Grünau (later the Luise), when it was first published in the Merkur, how often I read it aloud so that I still know a large part of it by heart, and I rejoiced greatly in it; for this joy finally became fruitful in my case, and attracted me to the style of poetry which produced Hermann, and who knows what else may come out of it? That Voss in return finds pleasure in my poem only as a means of defending

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schiller to Goethe, Feb. 23, 1798, quoting a letter from Humboldt.

himself causes me great regret for his sake; for what is there in all our petty poetry if it does not animate us and make us receptive for each and all? would to God that I could again begin at the beginning, and leave all my works like worn-out children's shoes behind me, and do something better." 1

The aged Klopstock, the hero of eighteen thousand hexameters, and the loyal Gleim, wrote unfavorably of the new poem. The recently published *Xenien* of Goethe and Schiller had aroused the enmity of the great host of mediocre bards, but the popular judgment was truer and enduring. Schiller's estimate as well as his description of Goethe's work at this time has a permanent value.

"We have not in the meantime been inactive, as you know, and least of all our friend (Goethe), who in these last years has actually surpassed himself. You have read his epic poem (Hermann und Dorothea), and you will admit that it is the culmination of his and all our modern art. I have seen it arise, and have marveled as greatly at the manner of its origin as at the work itself. While the rest of us must wearisomely collect and test in order to produce anything tolerable, he needs only to shake the tree lightly to cause the fairest fruits to fall ripe and heavy at his feet. It is incredible with what ease he now garners the fruits of a well-applied life, and of an enduring culture, how significant and sure all his steps now are, and how a clearness respecting himself and the objects before him preserves him from all vain effort and groping." 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> To Schiller, Feb. 28, 1798.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schiller to H. Meyer, 21. Juli, 1797.

### V. THE TEXT.

THE text of Hermann und Dorothea presents few difficulties, though the successive changes through which it has passed, so far as they can be traced, offer an interesting study. Until the publication, Goethe was unwearied in the revision of the verse. The changes in expression are comparatively few, but the changes in form by slight but effective transposition, or the substitution of a different word, are The attempt to reproduce a foreign verse, very numerous. and to test the capacity of the German language to embody modern thought in classical form, and yet be true to native feeling, was the problem which caused the author an amount of labor, and a study of the technique of verse, such as perhaps did not enter into any other of his poems. The poem itself had attained a certain completeness in the first fervor of composition, and even after Goethe pronounced it ended (March 15), he was almost constantly occupied in its revision. A poem in which the laws of classical verse were applied might be submitted to others for a double judgment, - as to how far the author had succeeded in meeting the requirements of ancient verse, and whether at the same time he had been faithful to natural German expres-The criticism of his friends embraced both points. The poem was submitted to Schiller, Humboldt, A. W. Schlegel, Körner, Böttiger, and others associated with the Weimar circle. The earliest form of the poem is preserved in a manuscript in the Goethe-Schiller Archives.

This is not the original manuscript of the poet, but a copy by his secretary Geist. It exhibits a text closely related to

that of the Taschenbuch of 1797-98, but with frequent differ-In case of variation, the manuscript presents the earlier and less perfect form. It likewise presents the earlier division of the poem into six cantos, beside which the later, in nine cantos, is indicated by emendations. What gives the manuscript especial interest are the numerous corrections which it contains of various dates, in part from Goethe's own hand, in part from Heinrich Voss, in connection with whom Goethe undertook in the year 1805, a thorough revision of the poem, mainly with a view to metrical perfection. It is doubtful whether Goethe ever intended to publish the poem in this changed form. In any case, the work which had proceeded so far was finally abandoned. and was not employed for later editions; it shows, however, how earnestly and circumspectly the poet was occupied with his work after its amazingly rapid composition. Schreyer fixes the date of this manuscript as about March 23, 1797.<sup>1</sup>

A single illustration will show the changes which the first line passed through. The form appears in the manuscript:—

"Hab' ich doch Strassen und Markt noch nie so einsam gesehen."

which Goethe changed to its present form.

Another tentative change was: -

"Sah ich doch Strassen und Markt noch nie so verlassen und einsam."

Böttiger cites, apparently from memory, what may have been the original form of this line:—

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> G. J.-B., X. 197.

"Warum ist das Städtchen so leer, so öde die Strassen?"

These various attempts show how difficult the hexameter was of mastery, and through what efforts and fine poetic instinct the rhythm of the verse was attained.

A few minor changes seem to have been made for publication in the *Neue Schriften*.

Goethe says in the Tag- und Jahreshefte for 1806: "The proposed new edition of my works compelled me to go over them all again, and I devoted appropriate attention to each separate production, although adhering to my old purpose to actually remodel nothing, or change it in any considerable degree." He hoped once more to write in hexameters, and to proceed with greater assurance in this form of verse, also to execute his long cherished purpose, "conceived on Lake Lucerne and on the way to Altorf," to write a drama of William Tell.

His former interests having been thus revived, he entrusted a revision of *Hermann und Dorothea* to the young Heinrich Voss, at that time a professor in the Gymnasium in Weimar in whose advancement Goethe was especially interested. A certain unjustifiable respect which the great poet often showed to the judgment of his works by others was manifested here. Voss's effort had reference to the metrical structure of the poem.

"Goethe is occupied with the publication of his collected works. Riemer and I have likewise received our task in connection with it. Goethe has given me an interleaved copy of Hermann und Dorothea. I am to review the hexa-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Knebel to Goethe. Dec. 22, 1795.

meters, and to indicate all my suggestions under the names 'changes' and 'proposals.' We shall afterward hold conference and discuss the readings. You can readily conceive that this is to me both an agreeable and instructive occupation." 1

"Hitherto I have not devoted myself seriously to the work entrusted to me, namely, Hermann und Dorothea; but in these days I have made a beginning. The six following days I purpose to undertake it with all zeal. I notice (1) the quantity of the separate words, (2) the regular structure of the separate hexameters, and finally (3) the connection of the hexameters with one another. I frequently find six unexceptionable hexameters in succession, which, if I mistake not, recur with a monotonous effect; I then reflect how that is to be remedied without the diction suffering at the same time. I write my suggestions upon them, and incertain passages I have already been so successful as to discover an improvement."<sup>2</sup>

The changes in the poem after its first publication werefew in number, and have been pointed out in the notes. In: the successive editions there are slight differences in orthography and in punctuation. One characteristic of the printing of the time was the frequent use of the comma. Not only the parts of a simple sentence were separated, but phrases limiting the meaning of a noun or verb were distinguished from the rest of the sentence. Quotation marks were not used, and the exclamation point was more often employed in declarative and imperative sentences; the omis-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> An K. Solger, Archiv für Lit.-Ges. XI. 126. 22 May, 1805.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> H. Voss to Goethe, July 31, 1805. G.-J., V. 48.

sion of letters was marked more uniformly by the apostrophe than in recent editions. Sentences connected by und and aber were also marked off by the comma. Goethe himself was indifferent to orthography and punctuation, especially in his early life when the laws of language were less fixed, and it was fashionable among the Kraftgenie to be lawless and defiant.

The principal readings in the first edition which differed from the Ausgabe letzter Hand, aside from mere orthographical changes, were the following: I. 84, gerne for gern; 134, Gepelfer for Gebelfer; 168, dem echten Becher for den echten Bechern; 204 omitted den before Landen; II. 61, mir war Zwiespalt for Zwiespalt war mir; 75, Dürftigste for Dürftige; 172, gewünscheten for gewünschten; 186 had und before die Zeiten; 196 omitted so; 266 had Herr'n for Herren; III. 17, Balke for Balken; 50, andern for anderen; IV. 103, tiefen for tiefsten; 214, Hinziehn und Herziehn for Hinund Herziehn; 220 and 221 read:—

### . . . alleine

Lässet Vater und Mutter dahinten, wenn sie dem Mann folgt.

V. 228, der Richter mit ernstem Blicke ended the line;
235, andern for anderen; VI. 69, unsicherem for unsicheren
(a misprint); 81, Pfarrer for Pfarrherr, as also in 217; 132,
Docke for Puppe; 225, von for so before ferne; seufzte for
seufzete; 271, anderen for andern; 314, Staubes for Staubs;
VII. 16, wackres for wackeres; 122, scheint for dünkt; 129,
mit ihrem Begleiter zur Seite, for mit ihrem stillen Begleiter;
135, der Mutter verloren gewesen for der jammernden Mutter
verloren; 141, da for es; 156, stehet for steht; 163, An es
followed wie; 187, C¹ had bessre (a misprint), which, how-

ever, was correctly given in C<sup>2</sup>; VIII. 19, kluges for gutes; 39, zusammen preceded zufrieden; 51, Sohn for Sohne; IX. 21, gerne for gern; 43, harrte for harrete; 72, mehr for lünger (to avoid repetition); 141, stille verzehrendes for stillverzehrendes; 161, stille Geliebten for still Geliebten; 159, dereinst for einst; 200 had zürnet with the omission of nicht in the last half of the verse. 230, C<sup>1</sup> had by a misprint Freuden, which was correct in C.<sup>2</sup>

Among the characteristics of the poem may be mentioned, the use of adverbs to indicate the tone of the following speech, as freundlich begann, I. 100; versetzte mit Nachdruck, I. 102; sagte gerührt, I. 150, etc.; the use of appositive adjectives, I. 10; the use of permanent descriptive epithets, die gute, verständige Mutter; der treffliche Pfarrer; the separation of the genitive from the noun on which it depends; and the frequent use of Und so to begin a sentence, I. 53, 59, 83, 144, etc.

#### VI. VERSE.

THE earliest writers of hexameters, both in English and German, sought to reproduce classical forms not only by employing syllables that were long by nature, but also those that were long by position as preceding two consonants. Such artificial verse is contrary to the spirit of modern poetry, and the delight in it is purely a scholarly one. Syllables long by position are not appreciable by the modern ear, and cannot form an element in modern verse. Opitz, in his

Buch von der deutschen Poeterey (1624), had recognized that modern poetry is not based upon quantity, but upon accent, and that rhythm depends upon the more or less uniform recurrence of certain accented syllables.

Isolated attempts to write hexameters in German appear in the history of the literature, from the earliest, in 1380, to the time of Gottsched. The latter in his Versuch einer critischen Dichtkunst (1730), after giving specimens of hexameter verse, says:

"As Milton in England has been able to write an entire heroic poem without rhymes, which is now applauded by the whole nation, it would not be impossible even in German for a great intellect to bring something new into vogue. I am convinced that, if Opitz had left any examples of this kind, he would have been frequently followed therein without hesitation."

Klopstock, while a student in Jena and Leipzig, was incited to make the attempt in his epic, the *Messiah*, the first three cantos of which were published in 1748.

The universal popularity of the first cantos of this poem, and especially Klopstock's theories of verse, introduced a new era in German poetry. His influence upon the language and poetic forms was very great; he moved popular feeling, and thus his verse produced an abiding impression upon the intellectual life. Johann Heinrich Voss was possibly incited directly by Klopstock to undertake the translation of Homer. Voss possessed a genuine insight into the spirit of classical

<sup>1</sup> Page 312. First edition.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> For the history of the hexameter before Klopstock, see W. Wackernagel, Kleinere Schriften, Band IL

literature: he saw in the ancient poets the truest teachers of the art of poetry. His reverence caused him to accept them as our unapproached masters, and to seek to reproduce them faithfully. He did not fancy as did Klopstock that their verse could be surpassed. Something of a creative spirit is necessary to a great translator. New forms must be constituted to give expression to ancient thought and feeling, and these hitherto unuttered forms must be true to the popular language. Voss possessed great enthusiasm, united with a mastery of poetic forms. His work appealed to the great public as well as to scholars, and the most varied intellects were influenced by him. His translation of the Odyssey appeared in 1781. He sought in his translations to be truer to the demands of classical verse than Klopstock had been. Among the various translations of Homer which appeared from 1771, Voss's translation is unquestionably the greatest. Later his subserviency to classical form was pushed so far that he became pedantic, and his theories of prosody mechanical; but before that period came, between his translations of the Odyssey and Iliad, he turned aside to write his idyl of Luise, the precursor of Goethe's Hermann und Dorothea.

Goethe seems to have used the hexameter first in his poem the *Physiognomische Retsen* <sup>1</sup> (1778); others followed in *Antiker Form sich nährend* (1782); and at intervals, until after his return from Italy in 1788, when, for a time, he busied himself almost exclusively with classical forms. In *Reineke Fuchs* he uttered his mood of playful satire on the

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hehn, V. Einiges über Goethes Vers G.-J. VI. 176 (1885).

world, and the masquerade of human passion and power. The very license of his subject made his verse free and unconstrained. He said that he wrote it in order to exercise himself in hexameters.

During the period in which Goethe was engaged upon the poem, he was constantly occupied with the study of the Greek and Latin poets, and with the theory of epic poetry and verse.

In the modern hexameter, quantity is subordinate, and a trochee takes the place of the spondee. The verse accent properly coincides with the natural accent of the word. When an unusual stress or forced accent is laid upon obscure syllables, the smoothness of the verse is impaired.

The caesura in Hermann und Dorothea occurs usually after the accented syllable of the third or fourth foot (masculine), or after the first unaccented syllable of the third foot (feminine), and occasionally after the fourth foot, the "bucolic caesura;" subordinate caesuras occur, especially after the accented syllable of the second foot. Goethe employs the caesura very skilfully to give variety to his verse. It often coincides with some grammatical or rhetorical division or pause. It sometimes falls at the end of a simple sentence (I. 4, 28, 70); or it follows the verb, standing at the end of the first half of the sentence while the subject follows (L 22, 32, 100); or it precedes an infinitive (I. 208), or a participial clause (I. 67, 201); or a subordinate sentence (I. 9, 75, 87, 92); or the second part of a compound sentence (I. 28, 192); or a phrase in apposition (I. 10, 55, 79); there is often also a syntactic parallelism in the two parts of the verse.

As the root syllable receives regularly the main accent in German, the remaining syllables of derivation or inflection are less strongly pronounced. Many words in themselves long, or receiving a certain emphasis in the sentence, were used as short by Goethe; and conversely, the definite article, prepositions, and insignificant words, were occasionally accented in accordance with the demands of the verse. certain compound nouns the last component receives an accent, but slightly inferior to the first; Goethe often treated these as short. Goethe uses the following independent words as short: sind, I. 40; geht, I. 108; sein, III. 99; as short or unaccented, drauf, IV. 211; ein, VI. 252; he accents die, III. 86; der, IV. 122; in, I. 167; mit, I. 168; von, II. 23; auf, II. 116; nach, III. 89; und, I. 44, 46, 48; he uses as trochees, Hauswirt, I. 32; Schauspiel, I. 42; Kaufmann, I. 55; Wehlaut, I. 135; Jungfrau, II. 56; lebhaft, IV. 211; Weinberg, IV. 187; Birnbaum, IV. 53; ausriss, IX. 18; as dactyls, Ueberfluss, I. 155; Kinderzeug, II. 58; Grottenwerk, III. 90; Vaterland, IV. 75.

He uses, following Voss's example, the comparative for the positive, I. 160–163, the diminutive for the simple noun, I. 160, and occasionally the participle for the adjective, VII. 125.

Platen, whose verse is unsurpassed in perfection of finish, and who is unexcelled in his mastery of classical metres, found Goethe's verse in *Hermann und Dorothea* rugged:—

Holpricht ist der Hexameter zwar; doch wird das Gedicht stets Bleiben der Stolz Deutschlands, bleiben die Perle der Kunst. Epigramme. Werke II. 289 (1856).

But if we except certain lines, the poem is so natural in its

form that the verse suggests nothing unnatural or foreign. Hexameter verse, when conforming to the laws of modern poetry, cannot be felt to be a foreign product. Longfellow's Evangeline, which in subject and form has much in common with Goethe's poem, is universally read and enjoyed. Mr. Longfellow's success gainsays the playful depreciation of his own effort in his note: "The motions of the English Muse [in the hexameter] are not unlike those of a prisoner dancing to the music of his own chains." Goethe regarded the passion of his time, mere rhythm without poetry, as a disease. And when Voss sought not only to reproduce the verse, but the order of the words, in his translation of Homer, he said:—

"We have had frequently the experience in Germany that fine talents have lost themselves in pedantry, and this is the case with Voss; in exchange for pure prosody all poetry has vanished from him." <sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> An Knebel, 14 März, 1807.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> An Zelter, 22 Juni, 1808.

Hermann und Dorothea.

ma association
in the toutage of the sake of "Name in take C min Reach"

the said the relgar

## Hermann und Dorothea.

# Elegie.

Also das wäre Verbrechen, daß einst Properz mich begeistert, Daß Martial sich zu mir auch, der verwegne, gesellt? Daß ich die Alten nicht hinter mir ließ, die Schule zu hüten, Daß sie nach Latium gern mir in das Leben gefolgt? 5 Daß ich Natur und Kunst zu schaun mich treulich bestrebe, Daß kein Name mich täuscht, daß mich kein Dogma besschränkt?

Daß nicht bes Lebens bedingender Drang mich, den Menfchen, verändert,

Daß ich der Heuchelei dürftige Maske verschmäht? Solcher Fehler, die du, o Muse, so emsig gepfleget,

10 Beihet ber Bobel mich; Bobel nur fieht er in mir.

Ja, sogar der Bessere selbst, gutmütig und bieder, Will mich anders; doch du, Muse, besiehlst mir allein.

Denn du bist es allein, die noch mir die innere Jugend Frisch erneuest, und sie mir bis zu Ende versprichst.

15 Aber verdopple nunmehr, o Göttin, die heilige Sorgfalt! Ach! die Scheitel umwallt reichlich die Locke nicht mehr:

Da bedarf man ber Aränze, sich selbst und andre zu täuschen; Kränzte doch Casar selbst nur aus Bedürfnis das Haupt. Haft bu ein Lorbeerreis mir bestimmt, so laß es am Zweige 20 Weiter grünen, und gib einst es dem Würdigern hin;

Aber Rosen winde genug zum häuslichen Kranze; Bald als Lilie schlingt silberne Loce sich durch.

Schure die Gattin das Feuer, auf reinlichem Herbe zu tochen! Werfe der Knabe das Reis, spielend, geschäftig dazu!

25 Laß im Becher nicht fehlen ben Wein! Gesprächige Freunde, Gleichgesinnte, herein! Kränze, sie warten auf euch.

Erst die Gesundheit des Mannes, der endlich vom Namen Homeros'

Rühn uns befreiend, uns auch ruft in die vollere Bahn. Denn wer wagte mit Göttern den Kampf? und wer mit dem Einen?

30 Doch Homeribe zu sein, auch nur als letzter, ist schön. Darum hört das neuste Gedicht! noch einmal getrunken! Euch besteche der Wein, Freundschaft und Liebe das Ohr.

Deutschen selber führ' ich euch zu, in die stillere Wohnung, Wo sich, nah der Natur, menschlich der Mensch noch erzieht.

35 Uns begleite des Dichters Geift, ber feine Luife

Rasch dem würdigen Freund, uns zu entzücken, verband.

Auch die traurigen Bilber der Zeit, sie führ' ich vorüber; Aber es siege der Mut in dem gesunden Geschlecht.

Hab' ich euch Thränen ins Auge gelockt, und Luft in die Seele

40 Singend geflößt, so kommt, drücket mich herzlich ans Herz! Weise denn sei das Gespräch! Uns lehret Weisheit am Ende Das Jahrhundert; wen hat das Geschick nicht geprüft?

Blidet heiterer nun auf jene Schmerzen zurücke,

Wenn euch ein fröhlicher Sinn manches entbehrlich erklärt.

45 Menschen lernten wir kennen und Nationen; so laßt uns, Unser eigenes Herz kennend, uns dessen erfreun. Hermann und Dorothea.

pear 1- 10

messential

|   | • |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
| • |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

## Ralliope.

## Shidfal und Anteil.

"Hab' ich ben Markt und die Straßen doch nie so einsam gesehen!

Ist doch die Stadt wie gekehrt! wie ausgestorben! Nicht funfzig,

Deucht mir, blieben zurück von allen unsern Bewohnern.

Was die Neugier nicht thut! So rennt und läuft nun ein jeder,

5 Um den traurigen Zug der armen Bertriebnen zu sehen.

Bis zum Dammweg, welchen sie ziehn, ist's immer ein Stündchen,

Und da läuft man hinab im heißen Staube des Mittags.

Möcht' ich mich doch nicht riihren vom Platz, um zu sehen das Elend

Guter fliehender Menschen, die nun mit geretteter Habe,
10 Leider das überrheinische Land, das schöne, verlassend,
Zu uns herüberkommen und durch den glücklichen Winkel
Dieses fruchtbaren Thals und seiner Krümmungen wandern.
Trefflich hast du gehandelt, o Frau, daß du milde den Sohn

fort

Schicktest, mit altem Linnen und etwas Essen und Trinken, 15 Um es den Armen zu spenden; denn Geben ist Sache des Reichen.

Was der Junge doch fährt und wie er bändigt die Hengste!
Sehr gut ninmt das Kütschchen sich aus, das neue; bequemlich
Säßen viere darin und auf dem Bocke der Kutscher.
Diesmal fuhr er allein; wie rollt' es leicht um die Ecke!"
20 So sprach, unter dem Thore des Hauses sitzend am Markte,
Wohlbehaglich, zur Frau der Wirt zum goldenen Löwen.

Und es versetzte darauf die kluge, verständige Hausfrau: "Bater, nicht gerne verschent" ich die abgetragene Leinwand; Denn sie ist zu manchem Gebrauch und für Geld nicht zu haben,

25 Wenn man ihrer bedarf. Doch heute gab ich so gerne Manches bessere Stück an Überzügen und Hemden; Denn ich hörte von Kindern und Alten, die nackend dahergehn. Wirst du mir aber verzeihn? denn auch dein Schrank ist geplündert.

Und besonders den Schlafrock mit indianischen Blumen, 3° Lon dem feinsten Kattun, mit seinem Flanelle gefüttert, Gab ich hin; er ist dünn und alt und ganz aus der Mode."

Aber es lächelte brauf der treffliche Hauswirt, und sagte: "Ungern vermiss" ich ihn doch, den alten kattunenen Schlafrock Echt ostindischen Stoffs; so etwas kriegt man nicht wieder. 35 Wohl! ich trug ihn nicht mehr. Wan will jetzt freilich, der Wann soll

Immer gehn im Sürtout und in der Bekefche fich zeigen, Immer gestiefelt sein; verbannt ist Bantoffel und Müte." "Siehe!" versetzte die Frau, "dort kommen schon einige wieder,

Die den Zug mit gesehn; er muß doch wohl schon vorbei sein. 40 Seht, wie allen die Schuhe so staubig sind! wie die Gesichter Glühen! und jeglicher führt das Schnupftuch und wischt sich den Schweiß ab.

Möcht' ich doch auch in der Hitze nach solchem Schauspiel so weit nicht

Laufen und leiden! Fürwahr, ich habe genug am Erzählten."

Und es sagte darauf der gute Bater mit Nachdruck: 45 "Solch ein Wetter ist selten zu solcher Ernte gekommen, Und wir bringen die Frucht herein, wie das Heu schon hers ein ist.

Trocken; der Himmel ist hell, es ist kein Wölkchen zu sehen, Und von Morgen wehet der Wind mit lieblicher Kühlung. Das ist beständiges Wetter! und überreif ist das Korn schon:

50 Morgen fangen wir an zu schneiben die reichliche Ernte."

Ms er so sprach, vermehrten sich immer die Scharen ber Männer

Und ber Weiber, die über den Markt sich nach Hause begaben; Und so kam auch zurück mit seinen Töchtern gefahren Rasch an die andere Seite des Markts der begüterte Nachbar 55 An sein erneuertes Haus, der erste Kausmann des Ortes, Im geöffneten Wagen (er war in Landau versertigt). Lebhaft wurden die Gassen; denn wohl war bevölkert das Städtchen,

Mancher Fabriken befliß man sich da und manches Gewerbes.

Und so saß das trauliche Baar, sich unter dem Thorweg 60 Über das wandernde Bolk mit mancher Bemerkung ergößend. Endlich aber begann die würdige Hausfrau und sagte:

"Seht! bort kommt der Prediger her; es kommt auch der Nachbar

Apotheter mit ihm ; die follen uns alles erzählen, Was sie braußen gesehn und was zu schauen nicht froh macht."

65 Freundlich kamen heran die beiben und grüßten das Ehpaar, Setzen sich auf die Bänke, die hölzernen, unter dem Thorweg, Staub von den Füßen schüttelnd, und Luft mit dem Tuche sich fächelnd.

Da begann benn zuerft nach wechselseitigen Grugen

Der Apothefer zu sprechen und fagte beinahe verdrießlich :

70 "So sind die Menschen führwahr! und einer ist doch wie der andre,

Daß er zu gaffen sich freut, wenn ben Rächsten ein Unglück befället!

Läuft doch jeder, die Flamme zu fehn, die verderblich ems porschlägt,

Jeder den armen Berbrecher, der peinlich zum Tode geführt wird.

Jeber spaziert nun hinaus, zu schauen der guten Vertriebnen 75 Elend, und niemand bedenkt, daß ihn das ähnliche Schicksal Auch, vielleicht zunächst, betreffen kann, oder doch künftig. Unverzeihlich sind' ich den Leichtsinn; doch liegt er im Wenschen."

Und es sagte barauf ber eble, verständige Pfarrherr, Er, die Zierde der Stadt, ein Jüngling näher dem Manne. 80 Dieser kannte das Leben und kannte der Hörer Bedürsnis, War vom hohen Werte der heiligen Schriften durchdrungen, Die uns der Menschen Geschick enthüllen, und ihre Gesinnung; Und so kannt' er auch wohl die besten weltlichen Schriften. Dieser sprach: "Ich tadle nicht gern, was immer dem Menschen 85 Für unschädliche Triebe die gute Wutter Natur gab; Denn was Verstand und Vernunft nicht immer vermögen, vermag oft

Solch ein glücklicher Hang, ber unwiderstehlich uns leitet. Lockte die Neugier nicht den Menschen mit heftigen Reizen, Sagt, ersühr' er wohl je, wie schön sich die weltlichen Dinge Wegen einander verhalten? Denn erst verlangt er das Neue, Suchet das Nützliche dann mit unermüdetenn Fleiße; Endlich begehrt er das Gute, das ihn erhebet und wert macht. In der Jugend ist ihm ein froher Gefährte der Leichtsinn, Der die Gefahr ihm verbirgt, und heilsam geschwinde die Spuren

95 Tilget des schmerzlichen Übels, sobald es nur irgend vorbeizog. Freilich ist er zu preisen, der Mann, dem in reiseren Jahren Sich der gesetzte Berstand aus solchem Frohsinn entwickelt, Der im Glück wie im Unglück sich eifrig und thätig bestrebet; Denn das Gute bringt er hervor und ersetzt den Schaden."

100 Freundlich begann fogleich die ungeduldige Hausfrau: "Saget uns, was ihr gesehn; benn das begehrt' ich zu wissen."

"Schwerlich", versetzte barauf ber Apotheker mit Nachbruck, "Werd' ich so bald mich freun nach bem, was ich alles erfahren. Und wer erzählet es wohl, das mannigfaltigste Elend! 105 Schon von ferne sahn wir den Staub, noch eh wir die Wiesen Abwärts kamen; ber Zug war schon von Hügel zu Bügel Unabsehlich dahin, man konnte wenig erkennen. Als wir nun aber den Weg, der quer durchs Thal geht,

erreichten.

War Gedräng' und Getümmel noch groß ber Wandrer und Wagen.

110 Leider sahen wir noch genug der Armen vorbeiziehn, Konnten einzeln erfahren, wie bitter die schmerzliche Flucht sei, Und wie froh bas Gefühl bes eilig geretteten Lebens. Trauria war es zu fehn, die manniafaltige Habe. Die ein Haus nur verbirgt, bas-wohlversehne, und die ein 115 Guter Wirt umher an die rechten Stellen gefett hat, Immer bereit zum Gebrauche, benn alles ist nötig und nütlich: Nun zu sehen das alles, auf mancherlei Wagen und Karren Durch einander geladen, mit Übereilung geflüchtet. Über dem Schranke lieget das Sieb und die wollene Decke;

120 In dem Backtrog das Bett, und das Leintuch über dem Spiegel.

Ach! und es nimmt die Gefahr, wie wir beim Brande vor awanzia

Jahren auch wohl gesehn, dem Menschen alle Besinnung, Dag er bas Unbedeutende faßt und bas Teure zurückläßt. Also führten auch hier mit unbesonnener Sorgfalt

125 Schlechte Dinge fie fort, die Ochsen und Pferde beschwerend, Alte Bretter und Fäffer, ben Gansestall und ben Räfig. Auch so keuchten die Weiber und Kinder, mit Bündeln sich schleppend,

Unter Körben und Butten voll Sachen keines Gebrauches: Denn es verläft der Mensch so ungern das lette der Habe. 130 Und so 20a auf dem staubigen Weg der brängende Zug fort, Orbnungslos und verwirrt. Mit schwächeren Tieren der eine Wünschte langsam zu fahren, ein anderer emsig zu eilen. Da entstand ein Geschrei der gequetschten Weiber und Kinder, Und ein Blöfen des Biehes, dazwischen der Hunde Gebelfer, 135 Und ein Wehlaut der Alten und Kranken, die hoch auf dem schweren

Übergepackten Wagen auf Betten faßen und schwankten. Aber, aus dem Gleise gedrängt, nach dem Rande des Hochwegs Irrte das knarrende Rad; es skürzt' in den Graben das Kuhrwerk.

Umgeschlagen, und weithin entstürzten im Schwunge bie Denschen

140 Mit entsetzlichem Schrein in das Feld hin, aber doch glücklich. Später stürzten die Kasten und fielen näher dem Wagen. Wahrlich, wer im Fallen sie sah, der erwartete nun sie Unter der Last der Kisten und Schränke zerschmettert zu schauen.

Und so lag zerbrochen der Wagen, und hilssos die Menschen; 145 Denn die übrigen gingen und zogen eilig vorüber, Nur sich selber bedenkend und hingerissen vom Strome. Und wir eilten hinzu und fanden die Kranken und Alten, Die zu Haus und im Bett schon kaum ihr dauerndes Leiden Trügen, hier auf dem Boden, beschädigt, ächzen und jammern, 150 Von der Sonne verbrannt und erstickt vom wogenden Staube."

Und es sagte darauf gerührt der menschliche Hauswirt: "Wöge doch Hermann sie treffen und sie erquicken und kleiden. Ungern würd' ich sie sehen; mich schmerzt der Anblick des Jammers.

Schon von bem erften Bericht fo großer Leiben gerühret.

155 Schickten wir eilend ein Scherflein von unserm Überfluß, daß nur

Einige würden gestärkt, und schienen uns selber beruhigt. Aber laßt uns nicht mehr die traurigen Bilder erneuern; Denn es beschleichet die Furcht gar bald die Herzen der Menschen,

Und die Sorge, die mehr als selbst mir das Übel verhaßt ist.

160 Tretet herein in den hinteren Raum, das fühlere Sälchen.

Die scheint Sonne babin, nie bringet wärmere Luft bort

Durch die stärkeren Mauern; und Mütterchen bringt uns ein Gläschen

Dreiundachtziger her, damit wir die Grillen vertreiben.

Hier ift nicht freundlich zu trinken; die Fliegen umsummen die Gläser."

165 Und sie gingen dahin und freuten sich alle der Rühlung.

Sorgsam brachte die Mutter des klaren herrlichen Weines, In geschliffener Flasche auf blankem zinnernem Runde, Mit den grünlichen Kömern, den echten Bechern des Rheinweins.

Und so sitzend umgaben die brei den glänzend gebohnten, 170 Runden, braunen Tisch, er stand auf mächtigen Füßen. Heiter klangen sogleich die Gläser des Wirtes und Pfarrers; Doch undeweglich hielt der dritte denkend das seine, Und es fordert' ihn auf der Wirt mit freundlichen Worten:

"Frisch, Herr Nachbar, getrunken! denn noch bewahrte vor Unglück

175 Gott uns gnäbig und wird auch fünftig uns also bewahren. Denn wer erfennet es nicht, daß seit dem schrecklichen Brande, Da er so hart uns gestraft, er uns nun beständig erfreut hat, Und beständig beschützt, so wie der Mensch sich des Auges Köstlichen Apfel bewahrt, der vor allen Gliedern ihm lieb ist. 180 Sollt' er fernerhin nicht uns schützen und Hilfe bereiten? Denn man sieht es erst recht, wie viel er vermag, in Gesahren; Sollt' er die blühende Stadt, die er erst durch sleißige Bürger Neu aus der Asche gebaut und dann sie reichlich gesegnet, Revo wieder zerstören und alle Bemühung vernichten?"

185 Heiter sagte darauf der treffliche Pfarrer, und milde: "Haltet am Glauben fest und fest an dieser Gesinnung; Denn sie macht im Glücke verständig und sicher, im Unglück Reicht sie den schönsten Trost und belebt die herrlichste Hoffnung."

Da versetzte der Wirt mit männlichen, klugen Gedanken: 190 "Wie begrüßt' ich so oft mit Staunen die Fluten des Rheinftroms,

Wenn ich reisend nach meinem Geschäft ihm wieder mich nahte!

Immer schien er mir groß und erhob mir Sinn und Gemüte; Aber ich konnte nicht denken, daß bald sein liebliches User Sollte werden ein Wall, um abzuwehren den Franken,
195 Und sein verbreitetes Bett ein allverhindernder Graben.
Seht, so schigt die Natur, so schiüten die wackeren Deutschen,
Und so schiüt uns der Herr; wer wollte thöricht verzagen?
Müde schon sind die Streiter, und alles deutet auf Frieden.
Möge doch auch, wenn das Fest, das lang erwünschte, geseiert

200 Wird in unserer Kirche, die Glode dann tont zu der Orgel, Und die Trompete schmettert, das hohe Te Deum begleitend, — Möge mein Hermann boch auch an diesem Tage, Herr Pfarrer, Mit der Braut entschlossen vor Euch am Altare sich stellen, Und das glückliche Fest, in allen den Landen begangen, 205 Auch mir künftig erscheinen, der häuslichen Freuden ein Jahrstag!

Aber ungern seh' ich den Jüngling, der immer so thätig Mir in dem Hause sich regt, nach außen langsam und schüchtern. Wenig findet er Lust, sich unter Leuten zu zeigen; Ja, er vermeidet sogar der jungen Mädchen Gesellschaft, 210 Und den fröhlichen Tanz, den alle Jugend begehret."

Also sprach er und horchte. Man hörte ber stampfenden Pferde

Fernes Getöse sich nahn, man hörte den rollenden Wagen, Der mit gewaltiger Gile nun donnert' unter den Thorweg.

# Terpficore.

#### Bermann.

Als num der wohlgebildete Sohn ins Zimmer hereintrat, Schaute der Prediger ihm mit scharfen Bliden entgegen, Und betrachtete seine Gestalt und sein ganzes Benehmen Dit dem Auge des Forschers, der leicht die Mienen enträtselt; Stächelte dann und sprach zu ihm mit traulichen Worten: "Rommt Ihr doch als ein veränderter Mensch! Ich habe noch niemals

Euch so munter gesehn und Eure Blicke so lebhaft. Fröhlich kommt Ihr und heiter; man sieht, Ihr habet die Gaben

Unter die Armen verteilt und ihren Segen empfangen."

10 Ruhig erwiderte drauf der Sohn mit ernstlichen Worten: "Ob ich löblich gehandelt, ich weiß es nicht; aber mein Herz hat Wich geheißen zu thun, so wie ich genau nun erzähle. Mutter, Ihr tramtet so lange, die alten Stücke zu suchen Und zu wählen; nur spät war erst das Bündel zusammen, 15 Auch der Wein und das Bier ward langsam, forglich gepacket. Als ich nun endlich vors Thor und auf die Straße hinauskam, Strömte zurück die Menge der Bürger mit Weibern und -Kindern

Mir entgegen; benn fern war schon ber Zug der Bertriebnen. Schneller hielt ich mich dran, und fuhr behende dem Dorf zu, 20 Wo sie, wie ich gehört, heut' übernachten und rasten. Als ich nun meines Weges die neue Straße hinanfuhr, Fiel mir ein Wagen ins Auge, von tüchtigen Bäumen gefüget, Von zwei Ochsen gezogen, den größten und stärksten des Auslands,

Nebenher aber ging mit starken Schritten ein Mädchen, 25 Lenkte mit langem Stabe die beiden gewaltigen Tiere, Trieb sie an und hielt sie zurück, sie leitete klüglich. Als mich das Mädchen erblickte, so trat sie den Pferden gelassen

Näher und fagte zu mir: "Nicht immer war es mit uns so Jammervoll, als Ihr uns heut' auf diesen Wegen erblicktet. 30 Noch nicht bin ich gewohnt, vom Fremden die Gabe zu

heischen, Die er oft ungern gibt, um los zu werden den Armen; Aber mich bränget die Not zu reden. Hier auf dem Strohe

Liegt die erst entbundene Frau des reichen Besitzers, Die ich mit Stieren und Wagen noch kaum, die schwangre, gerettet.

35 Spät nur kommen wir nach, und kaum das Leben erhielt sie. Nun liegt, neugeboren, das Kind ihr nackend im Arme, Und mit wenigem nur vermögen die Unsern zu helfen, Wenn wir im nächsten Dorf, wo wir heute zu raften gebenken,

Auch sie finden, wiewohl ich fürchte, sie sind schon vorüber.

40 Wär' Euch irgend von Leinwand nur was Entbehrliches, wenn Ihr

Hier aus der Nachbarschaft seid, so spendet's gütig den Armen.

Also sprach sie, und matt erhob sich vom Strohe die bleiche Wöchnerin, schaute nach mir; ich aber sagte dagegen: 'Guten Menschen, fürwahr, spricht oft ein himmlischer Geist zu, 45 Daß sie fühlen die Not, die dem armen Bruder bevorsteht; Denn so gab mir die Mutter im Borgefühle von eurem Jammer ein Bündel, sogleich es der nackten Notdurft zu: reichen.'

Und ich löste die Anoten der Schnur und gab ihr den Schlafrod: Unsers Baters dahin und gab ihr Hemden und Leintuch.

50 Und sie dankte mit Freuden, und rief: 'Der Glückliche glaubt nicht,

Daß noch Wunder geschehn; denn nur im Elend erkennt man Gottes Hand und Finger, der gute Menschen zum Guten Leitet. Was er durch Euch an uns thut, thu' er Euch selber.' Und ich sah die Wöchnerin froh die verschiedene Leinwand, 55 Aber besonders den weichen Flanell des Schlafrocks befühlen.

'Eilen wir,' sagte zu ihr die Jungfrau, dem Dorf zu, in welchem

Unfre Gemeine schon rastet und diese Nacht durch sich aufhält; Dort besorg' ich sogleich das Kinderzeug, alles und jedes.' Und sie grüßte mich noch, und sprach den herzlichsten Dank aus,

60 Trieb die Ochsen; da ging der Wagen. Ich aber verweilte, Hielt die Pferde noch an; denn Zwiespalt war mir im Herzen, Ob ich mit eilenden Rossen das Dorf erreichte, die Speisen Unter das übrige Bolk zu spenden, oder sogleich hier Alles dem Mädchen gäbe, damit sie es weislich verteilte.

65 Und ich entschied mich aleich in meinem Herzen und fuhr ihr Sachte nach, und erreichte fie bald und fagte behende: 'Gutes Mädchen, mir hat die Mutter nicht Leinwand alleine Auf den Wagen gegeben, damit ich den Nackten befleide, Sondern sie fügte dazu noch Speif' und manches Getränke, 70 Und es ist mir genug davon im Rasten des Wagens. Run bin ich aber geneigt, auch diese Gaben in deine Sand zu legen, und so erfüll' ich am besten den Auftrag: Du verteilst sie mit Sinn, ich müßte dem Zufall gehorchen.' Drauf versette das Mädchen: 'Mit aller Treue verwend' ich 75 Eure Gaben: der Dürftige foll fich derfelben erfreuen.' Also sprach sie. Ich öffnete schnell die Rasten des Wagens. Brachte die Schinken hervor, die schweren, brachte die Brote, Flaschen Weines und Biers, und reicht' ihr alles und jedes. Gerne hätt' ich noch mehr ihr gegeben, boch leer war der Raften.

80 Alles pactte fie brauf zu ber Wöchnerin Füßen und zog so Weiter; ich eilte zurud mit meinen Pferden ber Stadt zu."

Als nun Hermann geendet, da nahm der gesprächige Nachbar Gleich das Wort, und rief: "O glücklich, wer in den Tagen Dieser Flucht und Verwirrung in seinem Haus nur allein lebt, Wem nicht Frau und Kinder zur Seite bange sich schmiegen! Glücklich fühl' ich mich jetzt; ich möcht' um vieles nicht heute Vater heißen und nicht für Frau und Kinder besorgt sein. Öfters dacht' ich mir auch schon die Flucht und habe die besten Sachen zusammengepackt, das alte Geld und die Ketten Meiner seligen Mutter, wovon noch nichts verkauft ist. Freilich bliebe noch vieles zurück, das so leicht nicht geschafft wird.

Selbst die Kräuter und Burgeln, mit vielem Fleiße gefammelt,

Mißt' ich ungern, wenn auch der Wert der Ware nicht groß ist. Bleibt der Provisor zurück, so geh' ich getröstet von Hause. Sah' ich die Barichaft gerettet und weinen Görner so bah' ich

95 Hab' ich die Barschaft gerettet und meinen Körper, so hab' ich Alles gerettet; der einzelne Mann entfliehet am leichtsten."

"Nachbar", versetzte darauf der junge Hermann mit Nachdruck:

"Reinesweges bent' ich wie Ihr und table die Rede.

Ift wohl ber ein würdiger Mann, der im Glück und im Unglück

100 Sich nur allein bebenkt und Leiden und Freuden zu teilen Richt verstehet und nicht dazu von Herzen bewegt wird? Lieber möcht' ich als je mich heute zur Heirat entschließen; Denn manch gutes Mädchen bedarf des schützenden Mannes, Und der Mann des erheiternden Weibs, wenn ihm Unglück bevorsteht."

105 Lächelnd sagte barauf der Bater: "So hör' ich bich gerne! Solch ein vernünftiges Wort hast du mir selten gesprochen."

Aber es fiel sogleich die gute Mutter behend ein: "Sohn, fürmahr, du hast recht; wir Eltern gaben das Beistviel.

Denn wir haben uns nicht an fröhlichen Tagen erwählet, 110 Und uns fnüpfte vielmehr die traurigste Stunde zusammen. Montag morgens—ich weiß es genau; denn tages vorher war Jener schreckliche Brand, der unser Städtchen verzehrte— Zwanzig Jahre sind's nun; es war ein Sonntag wie heute, Heiß und trocken die Zeit, und wenig Wasser im Orte.

Ils Alle Leute waren, spazierend in festlichen Kleidern,
Auf den Dörfern verteilt und in den Schenken und Mühlen.

Und am Ende der Stadt begann das Feuer. Der Brand lief Eilig die Straßen hindurch, erzeugend sich selber den Zugwind.

Und es brannten die Scheunen der reichgesammelten Ernte,

120 Und es brannten die Straßen bis zu dem Markt, und das

120 Und es brannten die Straßen bis zu dem Markt, und das Haus war

Meines Baters hierneben verzehrt, und dieses zugleich mit. Wenig flüchteten wir. Ich saß die traurige Nacht durch Vor der Stadt auf dem Anger, die Kasten und Betten bewahrend;

Doch zuletzt befiel mich der Schlaf, und als nun des Morgens 125 Mich die Kühlung erweckte, die vor der Sonne herabfällt, Sah ich den Rauch und die Glut und die hohlen Mauern und Effen.

Da war beklemmt mein Herz; allein die Sonne ging wieder Herrlicher auf als je und flößte mir Mut in die Seele.

Da erhob ich mich eilend. Es trieb mich, die Stätte zu sehen, 130 Wo die Wohnung gestanden, und ob sich die Hühner gerettet, Die ich besonders geliebt; denn kindisch war mein Gemüt noch. Als ich nun über die Trümmer des Hauses und Hoses dasherstieg,

Die noch rauchten, und so die Wohnung wüst und zerstört sah, Kamst du zur andern Seite herauf und durchsuchtest die Stätte.

135 Dir war ein Pferd in dem Stalle verschüttet; die glimmenben Balken

Lagen darüber und Schutt, und nichts zu sehn war vom Tiere.

Also standen wir gegen einander, bedenklich und traurig:

Denn die Wand war gefallen, die unsere Sofe geschieden.

Und du faßtest darauf mich bei der Hand an und sagtest:

140 'Lieschen, wie kommft bu hierher? Geh weg! du verbrenneft die Sohlen;

Denn der Schutt ist heiß, er sengt mir die stärkeren Stiefeln.' Und du hobest mich auf und trugst mich herüber durch beinen

Hof weg. Da stand noch das Thor des Hauses mit seinem Gewölbe,

Wie es jett steht; es war allein von allem geblieben.

145 Und du setzest mich nieder und kußtest mich, und ich verwehrt' es.

Aber du sagtest darauf mit freundlich bedeutenden Worten:

'Siehe, das Haus liegt nieder. Bleib hier, und hilf mir es bauen.

Und ich helfe bagegen auch beinem Bater an seinem.'

Doch ich verstand dich nicht, bis du zum Bater die Mutter

150 Schicktest und schnell das Gelübd' der fröhlichen Ehe vollbracht war.

Noch erinnr' ich mich heute des halbverbrannten Gebälfes Freudig, und sehe die Sonne noch immer so herrlich heraufgehn;

Denn mir gab ber Tag ben Gemahl, es haben die ersten Zeiten ber wilben Zerstörung ben Sohn mir ber Jugend gegeben.

155 Darum lob' ich dich, Hermann, daß du mit reinem Bertrauen Auch ein Mädchen dir denkst in diesen traurigen Zeiten,

Und es wagtest zu frein im Krieg und über den Trummern."

Da versetzte sogleich der Bater lebhaft und sagte:
"Die Gesinnung ist löblich, und wahr ist auch die Geschichte,
160 Mütterchen, die du erzählst; denn so ist alles begegnet. Aber besser ist besser. Nicht einen jeden betrifft es, Anzufangen von vorn sein ganzes Leben und Wesen; Nicht soll jeder sich quälen, wie wir und andere thaten, O, wie glücklich ist der, dem Bater und Mutter das Haus
schon

165 Wohlbestellt übergeben, und der mit Gedeihen es ausziert! Aller Anfang ist schwer, am schwersten der Anfang der Wirtsschaft.

Mancherlei Dinge bedarf der Menfch, und alles wird täglich Teurer; da seh' er sich vor, des Geldes mehr zu erwerben. Und so hoff' ich von dir, mein Hermann, daß du mir nächstens

- 170 In das Haus die Braut mit schöner Mitgift hereinführst; Denn ein wackerer Mann verdient ein begütertes Mädchen, Und es behaget so wohl, wenn mit dem gewünscheten Weibchen Auch in Körben und Kasten die nügliche Gabe hereinsommt. Richt umsonst bereitet durch manche Jahre die Mutter
- 175 Biele Leinwand der Tochter von feinem und starkem Gewebe; Richt umsonst verchren die Paten ihr Silbergeräte, Und der Vater sondert im Pulte das seltene Goldstück; Denn sie soll dereinst mit ihren Gütern und Gaben Jenen Jüngling erfreun, der sie vor allen erwählt hat.
- 180 Ja, ich weiß, wie behaglich ein Weibchen im Hause sich findet, Das ihr eignes Gerät in Küch' und Zimmern erkennet, Und das Bette sich selbst und den Tisch sich selber gedeckt hat. Nur wohl ausgestattet möcht' ich im Hause die Braut sehn; Denn die Arme wird doch nur zuletzt vom Manne verachtet,

185 Und er hält sie als Magb; die als Magd mit dem Bündel hereinkam.

Ungerecht bleiben die Männer, die Zeiten der Liebe vergehn. Ja, mein Hermann, du würdest mein Alter höchlich erfreuen, Wenn du mir bald ins Haus ein Schwiegertöchterchen brächtest Aus der Nachbarschaft her, aus jenem Hause, dem grünen.

190 Reich ist der Mann fürwahr, sein Handel und seine Fabriken Machen ihn täglich reicher; denn wo gewinnt nicht der Kausemann?

Nur brei Töchter sind da; sie teilen allein das Bermögen. Schon ist die ältste bestimmt, ich weiß es; aber die zweite, Wie die dritte sind noch, und vielleicht nicht lange, zu haben. 195 Wär ich an deiner Statt, ich hätte dis jest nicht gezaudert, Eins mir der Mädchen geholt, so wie ich das Mütterchen forttrug."

Da versetzte ber Sohn bescheiben dem bringenden Vater: "Wirklich, mein Wille war auch wie Eurer, eine der Töchter Unsers Nachbars zu wählen. Wir sind zusammen erzogen, 200 Spielten neben dem Brunnen am Markt in früheren Zeiten, Und ich habe sie oft vor der Knaben Wildheit beschützet.

Doch das ist lange schon her; es bleiben die wachsenden Mädchen

Endlich billig zu Haus, und fliehn die milberen Spiele. Wohlgezogen sind sie gewiß! Ich ging auch zuzeiten 205 Noch aus alter Bekanntschaft, so wie Ihr es wünschtet, hinüber;

Aber ich konnte mich nie in ihrem Umgang erfreuen. Denn sie tadelten stets an mir, das mußt' ich ertragen: Gar zu lang war mein Rock, zu grob das Tuch, und die Farbe

- Gar zu gemein, und die Haare nicht recht gestutt und gefräuselt.
- 210 Endlich hatt' ich im Sinne, mich auch zu puten, wie jene Handelsbübchen, die stets am Sonntag drüben sich zeigen, Und um die, halbseiden, im Sommer das Läppchen herumhängt.
  - Aber noch früh genug merkt' ich, sie hatten mich immer zum besten:
  - Und das war mir empfindlich, mein Stolz war beleidigt; doch mehr noch
- 215 Kränkte mich's tief, daß so sie den guten Willen verkannten, Den ich gegen sie hegte, besonders Minchen, die jüngste. Denn so war ich zuletzt an Ostern hinübergegangen, Hatte den neuen Rock, der jetzt nur oben im Schrank hängt, Angezogen und war frisiert wie die übrigen Bursche.
- 220 Als ich eintrat, kicherten sie; doch zog ich's auf mich nicht. Minchen saß am Klavier; es war der Bater zugegen, Hörte die Töchterchen singen und war entzückt und in Laune. Manches verstand ich nicht, was in den Liedern gesagt war; Aber ich hörte viel von Pamina, viel von Tamino,
- 225 Und ich wollte boch auch nicht ftumm sein! Sobald sie geendet, Fragt' ich dem Texte nach, und nach den beiden Personen. Alle schwiegen darauf und lächelten; aber der Vater Sagte: 'Nicht wahr, mein Freund, Er kennt nur Adam und Eva?'
- Niemand hielt sich alsdann, und saut auf sachten die Mädchen, 230 Laut auf sachten die Knaben, es hielt den Bauch sich der Alte. Fallen ließ ich den Hut vor Berlegenheit, und das Gekicher Dauerte fort und fort, so viel sie auch sangen und spielten. Und ich eilte beschämt und verdrießlich wieder nach Hause,

Hängte den Rock in den Schrank, und zog die Haare herunter 235 Mit den Fingern, und schwur, nicht mehr zu betreten die Schwelle.

Und ich hatte wohl recht; benn eitel sind sie und lieblos, Und ich höre, noch heiß' ich bei ihnen immer Tamino."

Da versetzte die Mutter: "Du solltest, Hermann, so lange Mit den Kindern nicht zürnen; denn Kinder sind sie ja fämtlich.

240 Minchen fürwahr ist gut, und war dir immer gewogen, Reulich fragte sie noch nach dir. Die solltest du wählen!"

Da versetzte bedenklich der Sohn: "Ich weiß nicht, es prägte

Jener Berdruß sich so tief bei mir ein, ich möchte fürwahr nicht

Sie am Rlaviere mehr fehn und ihre Liedchen vernehmen."

245 Doch der Bater fuhr auf und sprach die zornigen Worte: "Wenig Freud' erleb' ich an dir! Ich sagt' es doch immer, Als du zu Pferden nur und Luft nur bezeigtest zum Acker: Was ein Knecht schon verrichtet des wohlbegüterten Mannes, Thust du; indessen muß der Bater des Sohnes entbehren,

250 Der ihm zur Ehre doch auch vor andern Bürgern sich zeigte. Und so täuschte mich früh mit leerer Hoffnung die Mutter, Wenn in der Schule das Lesen und Schreiben und Lernen dir niemals

Wie den andern gelang und du immer der unterste saßest. Freilich! das kommt daher, wenn Chrgefühl nicht im Busen 255 Sines Jünglinges lebt, und wenn er nicht höher hinauf will. Hätte mein Vater gesorgt für mich, so wie ich für dich that, Mich zur Schule gesendet und mir die Lehrer gehalten, Ja, ich wäre was anders als Wirt zum goldenen Löwen."

Aber ber Sohn stand auf und nahte sich schweigend ber Thüre,

260 Langsam und ohne Geräusch; allein der Bater, entrüstet, Rief ihm nach: "So gehe nur hin! ich kenne den Tropkopf! Geh' und führe fortan die Wirtschaft, daß ich nicht schelte; Aber denke nur nicht, du wollest ein bäurisches Mädchen Je mir bringen ins Haus als Schwiegertochter, die Trulle! 265 Lange hab' ich gelebt und weiß mit Menschen zu handeln, Weiß zu bewirten die Herren und Frauen, daß sie zufrieden Bon mir weggehn; ich weiß den Fremden gefällig zu schmeicheln.

Aber so soll mir denn auch ein Schwiegertöchterchen endlich Wiederbegegnen und so mir die viele Mühe versüßen; 270 Spielen soll sie mir auch das Klavier; es sollen die schönsten, Besten Leute der Stadt sich mit Vergnügen versammeln, Wie es Sonntags geschieht im Hause des Nachbars." Da brückte

Leise der Sohn auf die Rlinke, und so verließ er die Stube.

## Thalia.

### Die Bürger.

Also entwich der bescheidene Sohn der heftigen Rede; Aber der Bater fuhr in der Art fort, wie er begonnen: "Was im Menschen nicht ist, kommt auch nicht aus ihm, und schwerlich

- Wird mich des herzlichsten Bunsches Erfüllung jemals erfreuen,
- 5 Daß der Sohn dem Bater nicht gleich sei, sondern ein begrer. Denn was wäre das Haus, was wäre die Stadt, wenn nicht immer
  - Jeber gebächte mit Luft zu erhalten und zu erneuen, Und zu verbessern auch, wie die Zeit uns lehrt und das Ausland!
  - Soll boch nicht als ein Pilz der Mensch dem Boden entwachsen
- 10 Und verfaulen geschwind an dem Plate, der ihn erzeugt hat, Keine Spur nachlassend von seiner lebendigen Wirkung!
  - Sieht man am Hause doch gleich so beutlich, wes Sinnes ber Berr sei,
  - Wie man, das Städtchen betretend, die Obrigfeiten beurteilt.

Denn wo die Türme verfallen und Mauern, wo in den Gräben

15 Unrat sich häufet, und Unrat auf allen Gassen herumliegt, Wo der Stein aus der Fuge sich rückt und nicht wieder gesetzt wird,

Wo der Balken verfault und das Haus vergeblich die neue Unterstützung erwartet: der Ort ist übel regieret.

Denn wo nicht immer von oben die Ordnung und Reinlichkeit wirket,

20 Da gewöhnet sich leicht ber Bürger zu schmutzigem Saumsal, Wie der Bettler sich auch an lumpige Kleiber gewöhnet. Darum hab' ich gewünscht, es solle sich Hermann auf Reisen Balb begeben, und sehn zum wenigsten Straßburg und Frankfurt,

Und das freundliche Mannheim, das gleich und heiter gebaut ift.

25 Denn wer die Städte gesehn, die großen und reinlichen, ruht nicht,

Künftig die Vaterstadt selbst, so klein sie auch sei, zu verzieren. Lobt nicht der Fremde bei uns die ausgebesserten Thore, Und den geweißten Turm und die wohlerneuerte Kirche? Rühmt nicht jeder das Pflaster? die wasserreichen, verdeckten, 30 Wohlverteilten Kanäle, die Nutzen und Sicherheit bringen, Daß dem Feuer sogleich beim ersten Ausbruch gewehrt sei?

Daß dem Feuer sogleich beim ersten Ausbruch gewehrt sei? Ist das nicht alles geschehn seit jenem schrecklichen Brande? Bauherr war ich sechsmal im Rat, und habe mir Beisall, Habe mir herzlichen Dank von guten Bürgern verdienet,

35 Was ich angab, emsig betrieben, und so auch die Anstalt Redlicher Männer vollführt, die sie unvollendet verließen. So kam endlich die Lust in jedes Mitglied des Rates. Alle bestreben sich jett, und schon ift ber neue Chausseebau Fest beschlossen, ber uns mit der großen Straße verbindet.

40 Aber ich fürchte nur sehr, so wird die Jugend nicht handeln! Denn die einen, sie benken auf Lust und vergänglichen Put nur;

Andere hocken zu Haus und brüten hinter dem Ofen. Und das fürcht' ich, ein solcher wird Hermann immer mir bleiben."

Und es versetzte sogleich die gute, verständige Mutter: 45 "Immer bist du boch, Bater, so ungerecht gegen den Sohn!

So wird am wenigsten bir bein Bunfch bes Guten erfüllet.

Denn wir können die Kinder nach unserem Sinne nicht formen:

So wie Gott fie uns gab, fo muß man fie haben und lieben,

Sie erziehen aufs beste und jeglichen laffen gewähren.

50 Denn der eine hat die, die anderen andere Gaben;

Reber braucht fie, und jeder ift doch nur auf eigene Weise

Gut und glücklich. Ich laffe mir meinen Hermann nicht schelten;

Denn, ich weiß es, er ift ber Güter, die er bereinft erbt,

Wert und ein trefflicher Wirt, ein Muster Bürgern und Bauern,

55 Und im Rate gewiß, ich seh' es voraus, nicht der letzte.

Aber täglich mit Schelten und Tadeln hemmst du dem Armen

Allen Mut in der Brust, so wie du es heute gethan hast." Und sie verließ die Stube sogleich und eilte dem Sohn nach, Daß sie ihn irgendwo fänd' und ihn mit gütigen Worten 60 Wieder erfreute; denn er, der treffliche Sohn, er verbient' es.

Rächelnd sagte darauf, sobald sie hinweg war, der Bater: "Sind doch ein wunderlich Volk die Weiber so wie die Kinder! Jedes lebet so gern nach seinem eignen Belieben, Und man sollte hernach nur immer loben und streicheln. 65 Einmal für allemal gilt das wahre Sprüchlein der Alten: 'Wer nicht vorwärts geht, der sommt zurücke!' So bleibt es."

Und es versetzte darauf der Apotheker bedächtig: "Gerne geb' ich es zu, Herr Nachbar, und sehe mich immer Selbst nach dem Besseren um, wosern es nicht teuer, doch neu ist;

70 Aber hilft es fürwahr, wenn man nicht die Fülle bes Gelbs hat,

Thätig und rührig zu sein und innen und außen zu bessern? Nur zu sehr ist der Bürger beschränkt; das Gute vermag er Nicht zu erlangen, wenn er es kennt. Zu schwach ist sein Beutel,

Das Bedürfnis zu groß; so wird er immer gehindert.
75 Manches hätt' ich gethan; allein wer scheut nicht die Kosten Solcher Berändrung, besonders in diesen gefährlichen Zeiten! Lange lachte mir schon mein Haus im modischen Kleidchen, Lange glänzten durchaus mit großen Scheiben die Fenster; Aber wer thut dem Kausmann es nach, der bei seinem Bermögen

80 Auch die Wege noch kennt, auf welchen das Beste zu haben? Seht nur das Haus an da drüben, das neue! Wie prächtig in arünen Felbern die Stuckatur ber weißen Schnörkel sich ausnimmt! Groß sind die Tafeln der Fenster; wie glänzen und spiegeln die Scheiben,

Daß verdunkelt stehn die übrigen Häuser des Marktes! 85 Und doch waren die unsern gleich nach dem Brande die schönsten,

Die Apothete jum Engel, fo wie ber golbene lowe.

So war mein Garten auch in der ganzen Gegend berühmt, und

Jeber Reisende stand und sah burch die roten Staketen Nach den Bettlern von Stein und nach den farbigen Zwergen.

90 Wem ich ben Kaffee bann gar in dem herrlichen Grottenwerk reichte.

Das nun freilich verstaubt und halb verfallen mir dasteht, Der erfreute sich hoch des farbig schimmernden Lichtes Schöngeordneter Muscheln; und mit geblendetem Auge Schaute der Kenner selbst den Bleiglanz und die Korallen.

Schunke vet Kenner sein ven Steigtung und die Kotunen.

95 Ebenso ward in dem Saale die Malerci auch bewundert,

Wo die geputzen Herren und Damen im Garten spazieren

Und mit spitzigen Fingern die Blumen reichen und halten.

Ja, wer sähe das jetzt nur noch an! Ich gehe verdricklich
Kaum mehr hinaus; denn alles soll anders sein und geschmackvoll,

100 Wie fie's heißen, und weiß die Latten und hölzernen Bänke, Alles ist einfach und glatt; nicht Schnitzwerk oder Vergoldung Will man mehr, und es kostet das fremde Holz nun am meisten.

Nun, ich wär' es zufrieden, mir auch was Neues zu schaffen; Auch zu gehn mit der Zeit und oft zu verändern den Hausrat; 105 Aber es fürchtet sich jeder, auch nur zu rücken das Kleinste, Denn wer vermöchte wohl jetzt, die Arbeitsleute zu zahlen? Neulich kam mir's in Sinn, den Engel Michael wieder, Der mir die Offizin bezeichnet, vergolden zu lassen. Und den greulichen Orachen, der ihm zu Füßen sich windet; 110 Aber ich ließ ihn verbräunt, wie er ist; mich schreckte die Fordrung."

## Enterpe.

#### Mutter und Cohn.

Also sprachen die Männer sich unterhaltend. Die Weutter Ging indessen, den Sohn erst vor dem Hause zu suchen Auf der steinernen Bank, wo sein gewöhnlicher Sitz war. Als sie daselbst ihn nicht fand, so ging sie, im Stalle zu schauen,

- 5 Ob er die herrlichen Pferde, die Hengste, selber beforgte, Die er als Fohlen gekauft und die er niemand vertraute. Und es sagte der Knecht: "Er ist in den Garten gegangen." Da durchschritt sie behende die langen doppelten Höfe, Ließ die Ställe zurück und die wohlgezimmerten Scheunen, 10 Trat in den Garten, der weit bis an die Mauern des Städtchens
  - Reichte, schritt ihn hindurch und freute sich jegliches Wachstums,
  - Stellte die Stüten zurecht, auf benen beladen die Afte Ruhten des Apfelbaums wie des Birnbaums lastende Zweige, Nahm gleich einige Raupen vom fräftig strotzenden Kohl weg;
- 15 Denn ein geschäftiges Weib thut keine Schritte vergebens. Also war sie and Ende des langen Gartens gekommen.

Bis zur Laube mit Geisblatt bebeckt; nicht fand sie ben Sohn da,

Ebensowenig als sie bis jetzt ihn im Garten erblickte. Aber nur angelehnt war das Pförtchen, das aus der Laube 20 Aus besonderer Gunst durch die Mauer des Städtchens gebrochen

Hatte der Ahnherr einft, der würdige Burgemeister.
Und so ging sie bequem den trocknen Graben hinüber,
Wo an der Straße sogleich der wohlumzäunete Weinberg
Aufstieg steileren Pfads, die Fläche zur Sonne gekehret.

25 Auch den schritt sie hinauf und freute der Fülle der Trauben
Sich im Steigen, die kaum sich unter den Blättern verbargen.
Schattig war und bedeckt der hohe mittlere Laubgang,
Den man auf Stufen erstieg von unbehauenen Psatten.
Und es hingen herein Gutedel und Muskateller,
30 Rötlich blaue daneben von ganz besonderer Größe,
Alle mit Fleiße gepflanzt, der Gäste Nachtisch zu zieren.
Aber den übrigen Berg bedeckten einzelne Stöcke,
Rleinere Trauben tragend, von denen der köstliche Wein

Also schritt sie hinauf, sich schon des Herbstes erfreuend 35 Und des festlichen Tags, an dem die Gegend im Jubel Trauben lieset und tritt, und den Most in die Fässer versammelt,

fommt.

Fenerwerke des Abends von allen Orten und Enden Leuchten und knallen, und so der Ernten schönste geehrt wird. Doch unruhiger ging sie, nachdem sie dem Sohne gerusen 40 Zweis, auch dreimal, und nur das Echo vielsach zurückkam, Das von den Türmen der Stadt, ein sehr geschwätziges, hersklang.

Ihn zu suchen war ihr so fremb; er entfernte sich niemals Beit, er sagt' es ihr benn, um zu verhüten die Sorge

Seiner liebenden Mutter und ihre Furcht vor dem Unfall.

45 Aber sie hoffte noch stets, ihn doch auf dem Wege zu finden; Denn die Thüren, die untre, so wie die obre, des Weinbergs Standen gleichfalls offen. Und so nun trat sie ins Feld ein.

Das mit weiter Fläche den Rücken des Hügels bedeckte.

Immer noch wandelte fie auf eigenem Boben und freute

50 Sich ber eigenen Saat und des herrlich nickenden Kornes,

Das mit goldener Rraft sich im ganzen Felde bewegte.

Zwischen den Ackern schritt sie hindurch auf dem Raine den Fußpfad,

Hatte den Birnbaum im Auge, den großen, der auf dem Higel

Stand, die Grenze ber Felber, die ihrem Hause gehörten.

55 Wer ihn gepflanzt, man fonnt' es nicht wissen. Er war in der Gegend

Weit und breit gesehn, und berühmt die Früchte des Baumes. Unter ihm pflegten die Schnitter des Mahls sich zu freuen am Mittag,

Und die Hirten bes Biehs in seinem Schatten zu warten; Bänke fanden sie da von rohen Steinen und Rasen.

60 Und sie irrete nicht; dort saß ihr Hermann und ruhte,

Saß mit bem Arme geftütt und schien in die Gegend zu schauen

Jenseits nach dem Gebirg', er kehrte der Mutter den Rücken. Sachte schlich sie hinan und rührt' ihm leise die Schulter. Und er wandte sich schnell; da sah sie ihm Thränen im Auge. 65 "Mutter", sagt' er betroffen, "Ihr überrascht mich!" Und eilig

Trocinet' er ab die Thräne, der Jüngling edlen Gefühles. "Wie? du weinest, mein Sohn?" versetzte die Mutter betroffen;

"Daran kenn' ich dich nicht! ich habe das niemals erfahren! Sag, was beklemmt dir das Herz? was treibt dich, einsam zu sitzen

70 Unter dem Birnbaum hier? was bringt dir Thränen ins Auge?"

Und es nahm sich zusammen der treffliche Jüngling und sagte:

"Wahrlich, dem ist kein Herz im ehernen Busen, der jeto Nicht die Not der Menschen, der umgetriebnen, empfindet; Dem ist kein Sinn in dem Haupte, der nicht um sein eigenes Wohl sich

75 Und um des Vaterlands Wohl in diesen Tagen bekümmert. Was ich heute gesehn und gehört, das rührte das Herz mir; Und nun ging ich heraus und sah die herrliche, weite Landschaft, die sich vor uns in fruchtbaren Hügeln umherschlingt;

Sah die goldene Frucht den Garben entgegen sich neigen 80 Und ein reichliches Obst uns volle Kammern versprechen. Aber, ach! wie nah ist der Feind! Die Fluten des Rheines Schützen uns zwar; doch ach! was sind nun Fluten und Berge

Jenem schrecklichen Volke, das wie ein Gewitter daherzieht! Denn sie rusen zusammen aus allen Enden die Jugend 85 Wie das Alter, und dringen gewaltig vor, und die Menge

ſ

Scheut den Tod nicht; es bringt gleich nach ber Menge bie Menge.

Ach! und ein Deutscher wagt, in seinem Hause zu bleiben? Hofft vielleicht, zu entgehen dem alles bedrohenden Unfall? Liebe Mutter, ich sag' Euch, am heutigen Tage verdrießt mich, Daß man mich neulich entschuldigt, als man die Streitenden auslas

Aus den Bürgern. Fürwahr! ich bin der einzige Sohn nur, Und die Wirtschaft ist groß, und wichtig unser Gewerbe; Aber wär' ich nicht besser, zu widerstehen da vorne An der Grenze, als hier zu erwarten Elend und Knechtschaft?

95 Ja, mir hat es der Geist gesagt, und im innersten Busen Regt sich Mut und Begier, dem Baterlande zu leben Und zu sterben, und andern ein würdiges Beispiel zu geben. Wahrlich, wäre die Kraft der deutschen Jugend beisammen An der Grenze, verbündet, nicht nachzugeben den Fremden,

100 D, sie sollten uns nicht den herrlichen Boden betreten Und vor unseren Augen die Früchte des Landes verzehren, Nicht den Männern gebieten und rauben Weiber und Mädchen!

Bald zu thun und gleich, was recht mir deucht und verständig;
105 Denn wer lange bedenkt, der wählt nicht immer das Beste.
Sehet, ich werde nicht wieder nach Hause kehren! Von hier aus Geh' ich gerad' in die Stadt und übergebe den Kriegern
Diesen Arm und dies Herz, dem Baterlande zu dienen.
Sage der Vater alsdann, ob nicht der Ehre Gesühl mir
110 Auch den Busen belebt, und ob ich nicht höher hinauf will!"

Sehet. Mutter, mir ift im tiefften Bergen beschloffen,

Da versetzte bedeutend die gute verständige Mutter, Stille Thränen vergießend, sie kamen ihr leichtlich ins Auge: 1

"Sohn, was hat sich in dir verändert und deinem Gemüte, Daß du zu deiner Mutter nicht redest wie gestern und immer, 115 Offen und frei, und sagst, was deinen Wünschen gemaß ist? Hörte jetzt ein dritter dich reden, er würde fürwahr dich Höchlich soben und deinen Entschluß als den edelsten preisen, Durch dein Wort verführt und deine bedeutenden Reden. Doch ich tadle dich nur; denn sieh, ich tenne dich besser. 120 Du verbirgst dein Herz, und hast ganz andre Gedanken.

Denn ich weiß es, dich ruft nicht die Trommel, nicht die Trompete,

Nicht begehrst du, zu scheinen in der Montur vor den Mädchen; Denn es ist beine Bestimmung, so wacker und brav du auch sonst bist,

Wohl zu verwahren das Haus und stille das Feld zu beforgen. 125 Darum sage mir frei: was dringt dich zu dieser Entschließung?"

Ernsthaft sagte ber Sohn: "Ihr irret, Mutter. Ein Tag ist Nicht bem anderen gleich. Der Jüngling reifet zum Manne; Besser im stillen reift er zur That oft, als im Geräusche Wilden schwankenden Lebens, das manchen Jüngling verberbt hat.

130 Und so still ich auch bin und war, so hat in der Brust mir Doch sich gebildet ein Herz, das Unrecht hasset und Unbill, Und ich verstehe recht gut, die weltlichen Dinge zu sondern; Auch hat die Arbeit den Arm und die Füße mächtig gestärket. Alles, fühl' ich, ist wahr; ich darf es kühnlich behaupten.

135 Und boch tadelt Ihr mich mit Recht, o Mutter, und habt mich Auf halbwahren Worten ertappt und halber Verstellung. Denn, gesteh' ich es nur, nicht ruft die nahe Gefahr mich Aus dem Hause des Baters, und nicht der hohe Gedanke, Meinem Vaterland hilfreich zu sein und schrecklich den Feinden. 140 Worte waren es nur, die ich sprach; sie sollten vor Euch nur Meine Gefühle verstecken, die mir das Herz zerreißen. Und so laßt mich, o Mutter! Denn da ich vergebliche Wünsche Hege im Busen, so mag auch mein Leben vergeblich dahingehn.

Denn ich weiß es recht wohl: ber Einzelne schabet sich selber, 145 Der sich hingiebt, wenn sich nicht alle zum Ganzen bestreben."

"Fahre nur fort", so sagte darauf die verständige Mutter, "Alles mir zu erzählen, das Größte wie das Geringste; Denn die Männer sind heftig und denken nur immer das Lette,

Und die Hindernis treibt die Heftigen leicht von dem Wege; 150 Aber ein Weib ist geschickt, auf Mittel zu denken, und wandelt Auch den Umweg, geschickt zu ihrem Zweck zu gelangen. Sage mir alles daher, warum du so heftig bewegt bist, Wie ich dich niemals gesehn, und das Blut dir wallt in den Abern,

Wider Willen die Thräne dem Auge fich bringt zu entstürzen."

155 Da überließ sich bem Schmerze ber gute Jüngling und weinte,

Weinte laut an der Brust der Mutter und sprach so erweichet: "Wahrlich! des Baters Wort hat heute mich kränkend getroffen,

Das ich niemals verdient, nicht heut' und keinen der Tage; Denn die Eltern zu ehren war früh mein Liebstes, und niemand 160 Schien mir klüger zu sein und weiser, als die mich erzeugten, Und mit Ernst mir in dunkeler Zeit der Kindheit geboten. Bieles hab ich fürwahr von meinen Gespielen geduldet, Wenn sie mit Tücke mir oft den guten Willen vergalten; Oftmals hab' ich an ihnen nicht Wurf noch Streiche gerochen:

165 Aber spotteten sie mir den Bater aus, wenn er Sonntags Aus der Kirche kam mit würdig bedächtigem Schritte, Lachten sie über das Band der Mütze, die Blumen des Schlafrock,

Den er so stattlich trug und der erst heute verschenkt ward, Fürchterlich ballte sich gleich die Faust mir; mit grimmigem Wüten

170 Fiel ich sie an und schlug und traf mit blindem Beginnen, Ohne zu sehen wohin. Sie heulten mit blutigen Nasen, Und entrissen sich kaum den wütenden Tritten und Schlägen. Und so wuchs ich heran, um viel vom Bater zu dulden, Der statt anderer mich gar oft mit Worten herumnahm, 175 Wenn bei Rat ihm Verdruß in der letzten Sitzung erregt ward:

Und ich büßte den Streit und die Ränke seiner Kollegen. Oftmals habt Ihr mich selbst bedauert; benn vieles ertrug ich, Stets in Gehanken der. Eltern von Herzen zu ehrende Wohlsthat,

Die nur sinnen, für uns zu mehren die Hab' und die Güter, 180 Und sich selber manches entziehn, um zu sparen den Kindern. Aber, ach! nicht das Sparen allein, um spät zu genießen, Wacht das Glück, es macht nicht das Glück der Haufe beim Haufen,

Nicht ber Acer am Acer, so schön sich die Güter auch schließen; Denn der Bater wird alt, und mit ihm altern die Söhne 185 Ohne die Freude des Tags und mit der Sorge für morgen.
Sagt mir und schauet hinab, wie herrlich liegen die schönen, Reichen Gebreite nicht da, und unten Weinderg und Gärten, Dort die Scheunen und Ställe, die schöne Reihe der Güter! Aber seh' ich dann dort das Hinterhaus, wo an dem Giebel
190 Sich das Fenster uns zeigt von meinem Stüdchen im Dache, Dent' ich die Zeiten zurück, wie manche Nacht ich den Mond schon

Dort erwartet und schon so manchen Morgen die Sonne, Wenn der gesunde Schlaf mir nur wenige Stunden genügte: Ach! da fommt mir so einsam vor, wie die Kammer, der Hof und

195 Garten, das herrliche Feld, das über die Hügel sich hinstreckt; Alles liegt so öde vor mir: ich entbehre der Gattin."

Da antwortete drauf die gute Mutter verständig: "Sohn, mehr wünscheft du nicht, die Braut in die Kammer zu führen,

Daß dir werde die Nacht zur schönen Hälfte des Lebens, 200 Und die Arbeit des Tags dir freier und eigener werde, Als der Bater es wünscht und die Mutter. Wir haben dir immer

Zugerebet, ja dich getrieben, ein Mädchen zu mählen. Aber mir ist es bekannt, und jeto sagt es das Herz mir: Wenn die Stunde nicht kommt, die rechte, wenn nicht das rechte 205 Mädchen zur Stunde sich zeigt, so bleibt das Wählen im Weiten,

Und es wirfet die Furcht, die falsche zu greifen, am meisten. Soll ich dir sagen, mein Sohn, so hast du, ich glaube, gewählet; Denn dein Herz ist getroffen und mehr als gewöhnlich empfindlich.

Sag' es gerad' nur heraus, benn mir schon sagt es bie Seele: 210 Jenes Mäbchen ist's, bas vertriebene, bie bu gewählt haft."

"Liebe Mutter, Ihr fagt's!" versette lebhaft der Sohn brauf.

"Ja, sie ist's! und führ' ich sie nicht als Braut mir nach Hause

Heute noch, ziehet sie fort, verschwindet vielleicht mir auf immer

In der Verwirrung des Kriegs und im traurigen Hin- und Herziehn,

215 Mutter, ewig umfonst gedeiht mir die reiche Besitzung

Dann vor Augen; umsonst sind künftige Jahre mir fruchtbar.

Ja, bas gewohnte Haus und ber Garten ift mir zuwider;

Ach! und die Liebe der Mutter, sie felbst nicht tröstet den Armen.

Denn es löset die Liebe, das fühl' ich, jegliche Bande,

220 Wenn sie die ihrigen knüpft; und nicht das Mädchen allein läkt

Bater und Mutter zurück, wenn sie dem erwähleten Mann folgt;

Auch ber Jüngling, er weiß nichts mehr von Mutter und Bater,

Wenn er das Mädchen sieht, das einziggeliebte, davon-

Darum lasset mich gehn, wohin die Berzweiflung mich anstreibt:

225 Denn mein Bater, er hat die entscheibenden Worte gesprochen,

Und sein Haus ist nicht mehr das meine, wenn er das Mädchen

Ausschließt, das ich allein nach Haus zu führen begehre."

Da versetzte behend die gute verständige Mutter:

"Stehen wie Felsen doch zwei Männer gegen einander! 230 Unbewegt und stolz will keiner dem andern sich nähern, Keiner zum guten Worte, dem ersten, die Zunge bewegen.

Darum sag' ich dir, Sohn: noch lebt die Hoffnung in

warum jag ich oir, Sogn: noch lebt die Hoffnung i

Herzen, daß er sie dir, wenn sie gut und brav ist, verlobe, Obgleich arm, so entschieden er auch die Arme versagt hat.

235 Denn er rebet gar manches in seiner heftigen Art aus,

Das er doch nicht vollbringt; so gibt er auch zu das Berfagte.

Aber ein gutes Wort verlangt er und kann es verlangen;

Denn er ist Bater! Auch wissen wir wohl, sein Zorn ist nach Tische,

Wo er heftiger spricht und anderer Gründe bezweifelt,

240 Nie bedeutend; es reget der Wein dann jegliche Kraft auf Seines heftigen Wollens, und läßt ihn die Worte der andern Nicht vernehmen: er hört und fühlt alleine sich selber.

Aber es kommt der Abend heran, und die vielen Gefpräche

Sind nun zwifchen ihm und feinen Freunden gewechselt.

245 Milber ist er fürwahr, ich weiß, wenn das Räuschchen vorbei ist,

Und er das Unrecht fühlt, das er andern lebhaft erzeigte. Romm! wir wagen es gleich; das Frischgewagte gerät nur,

Und wir bedürfen der Freunde, die jeto bei ihm noch vers sammelt

Sigen; besonders wird uns der murdige Beiftliche helfen."

250 Also sprach sie behende, und zog, vom Steine sich hebend, Auch vom Size den Sohn, den willig folgenden. Beide Kamen schweigend herunter, den wichtigen Vorsatz bedenkend.

# Polyhymnia.

### Der Beltburger.

Aber es saßen die drei noch immer sprechend zusammen, Mit dem geistlichen Herrn der Apothefer beim Wirte, Und es war das Gespräch noch immer ebendasselbe, Das viel hin und her nach allen Seiten geführt ward. 5 Aber der trefsliche Pfarrer versetzte würdig gesinnt drauf: "Widersprechen will ich Euch nicht. Ich weiß es, der Mensch soll

Immer streben zum Bessern; und, wie wir sehen, er strebt auch

Immer dem Höheren nach, zum wenigsten sucht er das Neue. Aber geht nicht zu weit! Denn neben diesen Gefühlen 10 Gab die Natur uns auch die Lust zu verharren im Alten, Und sich dessen zu freun, was jeder lange gewohnt ist. Aller Zustand ist gut, der natürlich ist und vernünstig. Bieles wünscht sich der Mensch, und doch bedarf er nur wenig; Denn die Tage sind kurz, und beschränkt der Sterblichen Schicksal.

15 Niemals tabl' ich ben Mann, der immer, thätig und rastlos Umgetrieben, das Meer und alle Straßen der Erde Kühn und emsig befährt und sich bes Gewinnes erfreuet, Belcher sich reichlich um ihn und um die Seinen herumhäuft; Aber jener ist auch mir wert, der ruhige Bürger,

20 Der sein väterlich Erbe mit stillen Schritten umgehet, Und die Erde besorgt, so wie es die Stunden gebieten. Nicht verändert sich ihm in jedem Jahre der Boden, Nicht streckt eilig der Baum, der neugepflanzte, die Arme Gegen den Himmel aus, mit reichlichen Blüten gezieret.

25 Nein, der Mann bedarf der Geduld; er bedarf auch des reinen,

Immer gleichen, ruhigen Sinns und bes graben Verstandes. Denn nur wenige Samen vertraut er der nährenden Erde, Wenige Tiere nur versteht er mehrend zu ziehen; Denn das Nützliche bleibt allein sein ganzer Gedanke.

30 Glücklich, wem die Natur ein so gestimmtes Gemüt gab! Er ernähret uns alle. Und Heil dem Bürger des kleinen Städtchens, welcher ländlich Gewerb mit Bürgergewerb paart! Auf ihm liegt nicht der Druck, der ängstlich den Landmann beschränket;

Ihn verwirrt nicht die Sorge der vielbegehrenden Städter, 35 Die dem Reicheren stets und dem Höheren, wenig vermögend, Nachzustreben gewohnt sind, besonders die Weiber und Mädchen.

Segnet immer darum des Sohnes ruhig Bemühen, Und die Gattin, die einst er, die gleichgefinnte, sich wählet."

Also sprach er. Es trat die Mutter zugleich mit dem Sohn ein,

40 Führend ihn bei der Hand und vor den Gatten ihn stellend. "Bater", sprach sie, "wie oft gedachten wir, untereinander

Schwatend, des fröhlichen Tags, der kommen würde, wenn künftig

Hermann, seine Braut sich erwählend, uns endlich erfreute! Hin und wieder dachten wir da; bald dieses, bald jenes

45 Mädchen bestimmten wir ihm mit elterlichem Geschwäße.

Run ist er kommen, der Tag; nun hat die Braut ihm der Himmel

Hergeführt und gezeigt, es hat sein Herz nun entschieden.

Sagten wir damals nicht immer: er solle selber sich wählen?

Wünschtest du nicht noch vorhin, er möchte heiter und lebhaft 50 Für ein Mädchen empfinden? Nun ift die Stunde ge-

kommen!

Ja, er hat gefühlt und gewählt, und ist männlich entschieden. Jenes Mädchen ist's, die Fremde, die ihm begegnet.

Gib fie ihm; oder er bleibt, so schwur er, im ledigen Stande."

Und es sagte der Sohn: "Die gebt mir, Bater! Mein Herz hat

55 Rein und sicher gewählt; Guch ist sie die würdigste Tochter."

Aber der Bater schwieg. Da stand der Geiftliche schnell auf,

Nahm das Wort und sprach: "Der Augenblick nur entscheibet über das Leben des Menschen und über sein ganzes Geschicke; Denn nach langer Beratung ist doch ein jeder Entschluß nur

60 Werf des Moments, es ergreift boch nur der Verständ'ge das Rechte.

Immer gefährlicher ift 's, beim Wählen biefes und jenes Rebenher zu bedenken und so das Gefühl zu verwirren.

Rein ist Hermann; ich kenn' ihn von Jugend auf; und er streckte

Schon als Anabe die Hände nicht aus nach diesem und jenem.
65 Was es begehrte, das war ihm gemäß; so hielt er es fest auch.

Seid nicht scheu und verwundert, daß nun auf einmal erscheinet,

Was Ihr so lange gewünscht. Es hat die Erscheinung fürswahr nicht

Jetzt die Gestalt des Wunsches, so wie Ihr ihn etwa geheget. Denn die Wünsche verhüllen uns selbst das Gewünschte; die Gaben

70 Kommen von oben herab in ihren eignen Gestalten. Nun versennet es nicht, das Mädchen, das Eurem geliebten, Guten verständigen Sohn zuerst die Seele bewegt hat. Glücklich ist den, dem sogleich die erste Geliebte die Hand reicht,

Dem der lieblichste Bunsch nicht heimlich im Herzen vers fcmachtet!

75 Ja, ich seh' es ihm an, es ist sein Schicksal entschieden. Wahre Neigung vollendet sogleich zum Manne den Jüngling. Nicht beweglich ist er; ich fürchte, versagt ihr ihm dieses, Gehen die Jahre dahin, die schönsten, in traurigem Leben."

Da versetzte sogleich der Apotheker bedächtig, 80 Dem schon lange das Wort von der Lippe zu springen bereit war:

"Laßt uns auch diesmal doch nur die Mittelstraße betreten! Eile mit Weile!' das war selbst Kaiser Augustus' Devise. Gerne schick ich mich an, den lieben Nachbarn zu dienen,

74/

Meinen geringen Verstand zu ihrem Nuten zu brauchen; 85 Und besonders bedarf die Jugend, daß man sie leite. Laßt mich also hinaus; ich will es prüsen, daß Mädchen, Will die Gemeinde befragen, in der sie lebt und bekannt ist. Niemand betrügt mich so leicht; ich weiß die Worte zu schätzen."

das

Da versetzte sogleich der Sohn mit gestügelten Worten: 90 "Thut es, Nachbar, und geht und erkundigt Euch. Aber ich wünsche,

Daß ber Herr Pfarrer sich auch in Eurer Gesellschaft befinde;

Zwei so trefsliche Männer sind unverwersliche Zeugen.
D, mein Bater! sie ist nicht hergelaufen, das Mädchen, Keine, die durch das Land auf Abenteuer umherschweist,
95 Und den Jüngling bestrickt, den unerfahrnen, mit Ränken.
Nein; das wilde Geschick des allverderblichen Krieges,
Das die Welt zerstört und manches seste Gebäude
Schon aus dem Grunde gehoben, hat auch die Arme vertrieben:.
Streisen nicht herrliche Männer von hoher Geburt nun. im
Elend?

100 Fürsten fliehen vermummt, und Könige leben verbannet: Ach, so ist auch sie, von ihren Schwestern die beste, Aus dem Lande getrieben; ihr eignes Unglück vergessend, Steht sie anderen bei, ist ohne Hilfe noch hilfreich. Groß sind Jammer und Not, die über die Erde sich breiten; 105 Sollte nicht auch ein Glück aus diesem Unglück hervorgehn, Und ich, im Arme der Braut, der zuverlässigen Gattin, Wich nicht erfreuen des Kriegs, so wie Ihr des Brandes Euch freutet!" Da versetzte der Bater und that bedeutend den Mund auf:

"Bie ift, o Sohn, dir die Zunge gelöst, die schon dir im Munde

110 Lange Jahre gestockt und nur sich dürftig bewegte! Muß ich doch heut' erfahren, was jedem Bater gedroht ist, Daß den Willen des Sohns, den heftigen, gerne die Mutter Allzu gelind begünstigt, und jeder Nachbar Partei nimmt, Benn es über den Bater nur hergeht oder den Ehmann.

115 Aber ich will euch zusammen nicht widerstehen; was hülf' es?

Denn ich sehe doch schon hier Trot und Thränen im voraus.

Gehet und prüfet und bringt in Gottes Namen die Tochter Mir ins Haus; wo nicht, so mag er das Mädchen vergessen."

Also der Vater. Es rief der Sohn mit froher Gebärde: 120 "Noch vor Abend ist euch die trefslichste Tochter bescheret, Wie sie der Mann sich wünscht, dem ein kluger Sinn in der Brust lebt.

Glücklich ift die Gute dann auch, so darf ich es hoffen. Ja, sie danket mir ewig, daß ich ihr Bater und Mutter Wiedergegeben in euch, so wie sie verständige Kinder 125 Wünschen. Aber ich zaudre nicht mehr; ich schirre die Bferde

Gleich und führe bie Freunde hinaus auf die Spur ber Geliebten,

Überlasse die Männer sich selbst und ber eigenen Klugheit, Richte, so schwör' ich Such zu, mich ganz nach ihrer Entscheidung, Und ich seh' es nicht wieder, als bis es mein ist, das Mädchen."
130 Und so ging er hinaus, indessen manches die andern Weislich erwogen und schnell die wichtige Sache besprachen.

Hermann eilte zum Stalle fogleich, wo die mutigen Hengste Ruhig standen und rasch den reinen Hafer verzehrten Und das trockene Heu, auf der besten Wiese gehauen. 135 Silig legt' er ihnen darauf das blanke Gebiß an, Zog die Riemen sogleich durch die schön versilberten Schnallen Und befestigte dann die langen, breiteren Zügel, Führte die Pferde heraus in den Hof, wo der willige Anecht schon

Vorgeschoben die Autsche, sie leicht an der Deichsel bewegend.
140 Abgemessen knüpften sie drauf an die Wage mit saubern Stricken die rasche Kraft der leicht hinziehenden Pferde. Hermann faßte die Peitsche; dann saß er und rollt' in den Thorweg.

Als die Freunde nun gleich die geräumigen Plate genommen,

Rollte der Wagen eilig und ließ das Pflaster zurück,
145 Ließ zurück die Mauern der Stadt und die reinlichen Türme.
So suhr Hermann dahin, der wohlbekannten Chaussee zu,
Rasch, und säumete nicht und fuhr bergan wie bergunter.
Als er aber nunmehr den Turm des Dorfes erblicke,
Und nicht fern mehr lagen die gartenumgebenen Häuser,
150 Dacht' er bei sich selbst, nun anzuhalten die Pferde.

Bon dem würdigen Dunkel erhabener Linden umschattet, Die Jahrhunderte schon an dieser Stelle gewurzelt, War mit Rasen bedeckt ein weiter grünender Anger Bor dem Dorfe, den Bauern und nahen Städtern ein Luftort.

155 Flachgegraben befand fich unter den Bäumen ein Brunnen.

Stieg man die Stufen hinab, so zeigten sich steinerne Bante,

Rings um die Quelle gefett, die immer lebendig hervorquoll,

Reinlich, mit niedriger Mauer gefaßt, zu schöpfen bequemlich. Hermann aber beschloß, in diesem Schatten die Bferde

160 Mit dem Wagen zu halten. Er that so und sagte bie Worte:

"Steiget, Freunde, nun aus und geht, damit ihr erfahret, Ob das Mädchen auch wert der Hand sei, die ich ihr biete. Zwar ich glaub' es, und mir erzählt ihr nichts Neues und Seltnes;

Hätt' ich allein zu thun, so ging' ich behend zu dem Dorf hin,

165 Und mit wenigen Worten entschiede die Gute mein Schlckfal. Und ihr werdet sie bald vor allen andern erkennen; Denn wohl schwerlich ist an Bildung ihr eine vergleichbar. Aber ich geb' euch noch die Zeichen der reinlichen Kleider: Denn der rote Latz erhebt den gewölbeten Busen,

170 Schön geschnürt, und es liegt bas schwarze Mieber ihr knapp an;

Sauber hat sie den Saum des Hendes zur Krause gefaltet, Die ihr das Kinn umgibt, das runde, mit reinlicher Anmut; Frei und heiter zeigt sich des Kopfes zierliches Eirund; Stark sind vielmal die Zöpfe um silberne Nadeln gewickelt;

175 Bielgefaltet und blau fängt unter dem Late der Roc an, Und umschlägt ihr im Gehn die wohlgebilbeten Knöchel.

- Doch das will ich euch sagen und noch mir ausdrücklich erbitten:
- Rebet nicht mit bem Mädchen und lagt nicht merken die Absicht,
- Sondern befraget die andern und hört, was fie alles er-
- 180 Habt ihr Nachricht genug, zu beruhigen Bater und Mutter, Kehret zu mir dann zurück, und wir bedenken das Weitre. Also dacht' ich mir 's aus den Weg her, den wir gefahren."
  - Also sprach er. Es gingen barauf die Freunde dem Dorf zu,
  - Wo in Gärten und Scheunen und Häusern die Menge von Menschen
- 185 Wimmelte, Karrn an Karrn die breite Straße dahin stand. Männer versorgten das brüllende Bieh und die Pferd' an den Wagen,
  - Bafche trodueten emfig auf allen Beden die Beiber,
  - Und es ergögten die Kinder sich plätschernd im Wasser des Baches.
  - Also durch die Wagen sich drängend, durch Meuschen und Tiere,
- 190 Sahen sie rechts und links sich um, die gesendeten Späher, Ob sie nicht etwa das Bild des bezeichneten Mädchens erblicken:
  - Aber keine von allen erschien die herrliche Jungfrau.
  - Stärfer fanden sie bald das Gedränge. Da war um die Wagen
  - Streit der drohenden Männer, worein sich mischten die Weiber

195 Schreiend. Da nahte sich schnell mit wurdigen Schritten ein Alter,

Trat zu den Scheltenden hin; und fogleich verklang bas Getofe,

Als er Ruhe gebot und väterlich ernst sie bedrohte. "Hat uns", rief er, "noch nicht das Unglück also gebändigt, Daß wir endlich verstehn, uns untereinander zu dulden 200 Und zu vertragen, wenn auch nicht jeder die Handlungen abmißt?

Unverträglich fürwahr ist ber Glückliche! Werden die Leiben Endlich euch lehren, nicht mehr wie sonst mit dem Bruder zu hadern?

Gönnet einauder den Blat auf fremdem Boden und teilet, Was ihr habet, zusammen, damit ihr Barmherzigkeit findet."

205 Also sagte der Mann, und alle schwiegen; verträglich Ordneten Bieh und Wagen die wieder besänftigten Menschen. Als der Geistliche nun die Rede des Mannes vernommen, Und den ruhigen Sinn des fremden Richters endeckte, Trat er an ihn heran und sprach die bedeutenden Worte: 210 "Bater, fürwahr, wenn das Volk in glücklichen Tagen das hinlebt,

Von der Erde sich nährend, die weit und breit sich aufthut Und die erwünschten Gaben in Jahren und Monden erneuert, Da geht alles von selbst, und jeder ist sich der Klügste Wie der Beste; und so bestehen sie neben einander,

215 Und der vernünftigste Mann ist wie ein andrer gehalten: Denn was alles geschieht, geht still wie von selber den Gang fort.

Aber zerrüttet die Not die gewöhnlichen Wege des Lebens,

t/

- Reißt das Gebäude nieder und wühlet Garten und Saat um,
- Treibt den Mann und das Weib vom Raume der traulichen Wohnung,
- 220 Schleppt in die Frre sie fort durch ängstliche Tage und Nächte:
  - Ach! da sieht man sich um, wer wohl der verständigste Mann sei,
  - Und er redet nicht mehr die herrlichen Worte vergebens.
  - Sagt mir, Bater, Ihr seid gewiß der Richter von diesen
  - Flüchtigen Männern, der Ihr sogleich die Gemüter beruhigt?
- 225 Ja, Ihr erscheint mir heut' als einer der ältesten Führer, Die durch Wüsten und Irren vertriebene Völker geleitet. Denk' ich doch eben, ich rede mit Josua oder mit Moses."

Und es versetzte darauf mit ernstem Blide der Richter: "Wahrlich, unsere Zeit vergleicht sich den seltensten Zeiten, 230 Die die Geschichte bemerkt, die heilige wie die gemeine. Denn wer gestern und heut' in diesen Tagen gelebt hat, Hat schon Jahre gelebt; so drängen sich alle Geschichten.

- Dent' ich ein wenig zurück, so scheint mir ein graues Alter Auf dem Haupte zu liegen, und doch ist die Kraft noch lebendig.
- 235 O, wir anderen dürfen uns wohl mit jenen vergleichen, Denen in ernster Stund' erschien im feurigen Busche Gott ber Herr; auch uns erschien er in Wolken und Feuer."
  - Als nun ber Pfarrer barauf noch weiter zu sprechen geneigt war,

Und bas Schickfal bes Manns und ber Seinen zu hören verlangte,

240 Sagte behend ber Gefährte mit heimlichen Worten ins Ohr ihm:

"Sprecht mit dem Richter nur fort und bringt das Gespräch auf das Mädchen;

Aber ich gehe herum, sie aufzusuchen, und tomme

Wieber, sobald ich sie finde". Es nickte der Pfarrer dagegen,

Und durch die Hecken und Garten und Scheunen suchte ber Späher.

### Rlio.

#### Das Reitalter.

Als nun der geistliche Herr den fremden Richter befragte, Was die Gemeine gelitten, wie lang sie von Hause vertrieben, Sagte der Mann darauf: "Nicht kurz sind unsere Leiden; Denn wir haben das Bittre der sämtlichen Jahre getrunken; 5 Schrecklicher, weil auch uns die schönste Hoffnung zerstört ward.

Denn wer leugnet es wohl, daß hoch sich das Herz ihm ers hoben,

Ihm die freiere Bruft mit reineren Pulsen geschlagen, Als sich der erste Glanz der neuen Sonne heranhob,

Als man hörte vom Rechte der Menfchen, das allen gemein tet,

10 Bon ber begeisternden Freiheit und von der löblichen Gleichs heit!

Damals hoffte jeder, sich selbst zu leben; es schien sich Aufzulösen das Band, das viele Länder umstrickte, Das der Müßiggang und der Eigennutz in der Hand hielt. Schauten nicht alle Bölker in jenen drängenden Tagen

15 Nach der Hauptstadt der Welt, die es schon so lange gewesen, Und jett mehr als je den herrlichen Namen verdiente? Waren nicht jener Männer, ber ersten Verkünder der Botschaft,

Namen den höchsten gleich, die unter die Sterne gesetzt sind? Wuchs nicht jeglichem Menschen der Mut und der Geist und die Sprache?

"Und wir waren zuerst als Nachbarn lebhaft entzündet. Drauf begann der Krieg, und die Züge bewaffneter Franken Rückten näher; allein sie schienen nur Freundschaft zu bringen,

Und die brachten sie auch: benn ihnen erhöht war die Seele Allen; sie pflanzten mit Lust die munteren Bäume der Freiheit,

25 Jebem bas Seine versprechend und jedem die eigne Regierung.

Hoch erfreute sich ba die Jugend, sich freute bas Alter, Und der muntere Tanz begann um die neue Standarte. So gewannen sie bald, die überwiegenden Franken, Erst der Männer Geist mit feurigem, munterm Beginnen,

- 30 Dann die Herzen der Weiber mit unwiderstehlicher Anmut. Leicht selbst schien uns der Druck des vielbedürfenden Krieges; Denn die Hoffnung umschwebte vor unsern Augen die Ferne, Lockte die Blicke hinaus in neueröffnete Bahnen.
  - "O, wie froh ist die Zeit, wenn mit der Braut sich ber Bräutgam
- 35 Schwinget im Tanze, den Tag der gewünschten Berbindung erwartend!

Aber herrlicher war die Zeit, in der uns das Höchste, Bas der Mensch sich denkt, als nah und erreichbar sich zeigte. Da war jedem die Zunge gelöst; es sprachen die Greise, Männer und Jünglinge laut voll hohen Sinns und Gefühles.

- 40 Aber der Himmel trübte sich bald. Um den Borteil der Herrschaft
  - Stritt ein verderbtes Geschlicht, unwürdig, das Gute zu schaffen.
    - Sie ermordeten sich und unterdrückten die neuen
    - Nachbarn und Brüder und sandten die eigennützige Menge.
    - Und es praften bei une bie Obern, und raubten im großen,
- 45 Und es raubten und praften bis zu dem Kleinsten bie Rleinen;
  - Jeder schien nur besorgt, es bleibe was übrig für morgen.
  - Allzugroß war die Not, und täglich wuchs die Bedrückung;
  - Niemand vernahm das Geschrei, sie waren die Herren des Tages.
  - Da fiel Kummer und Wut auch felbst ein gelaß'nes Gemüt au;
- 50 Jeder sann nur und schwur, die Beleidigung alle zu rächen Und den bittern Berluft der doppelt betrogenen Hoffnung. Und es wendete sich das Glück auf die Seite der Deutschen, Und der Franke floh mit eiligen Märschen zurücke.
  - Ach, da fühlten wir erst bas traurige Schicksal des Krieges!
- 55 Denn ber Sieger ist groß und gut; zum wenigsten scheint er's,
  - Und er schonet ben Mann, ben besiegten, als war er ber Seine,
  - Wenn er ihm täglich nützt und mit den Gütern ihm dienet. Aber der Flüchtige kennt kein Gesetz; denn er wehrt nur den Tod ab,

Und verzehret nur schnell und ohne Rücksicht die Güter.

60 Dann ift sein Gemüt auch erhitzt, und es kehrt die Ber-

Mus bem Bergen hervor bas frevelhafte Beginnen.

Nichts ist heilig ihm mehr; er raubt es. Die wilde Besgierde

Oringt mit Gewalt auf das Weib und macht die Lust zum Entsetzen.

Überall sieht er den Tod und genießt die letzten Minuten 65 Grausam, freut sich des Bluts und freut sich des heulenden Jammers.

Grimmig erhob sich darauf in unsern Männern die Wut nun,

Das Verlorne zu rächen und zu verteid'gen die Reste. Alles ergriff die Waffen, gelockt von der Eile des Flüchtlings, Und vom blassen Gesicht und scheu unsicheren Blicke.

70 Rasilos nun erklang das Getön der stürmenden Glocke, Und die künft'ge Gefahr hielt nicht die grimmige Wut auf. Schnell verwandelte sich des Feldbaus friedliche Rüstung Nun in Wehre; da troff von Blute Gabel und Sense. Ohne Begnadigung siel der Feind, und ohne Verschonung;

75 Überall raste die Wut und die feige tückische Schwäche.

Möcht' ich den Menschen doch nie in dieser schnöben Berirrung

Wiedersehn! Das wiitende Tier ist ein besserer Anblick.

Sprech' er doch nie von Freiheit, als könn' er sich selber regieren!

Losgebunden erscheint, sobald die Schranken hinweg sind, 80 Alles Bose, das tief das Gesetz in die Winkel zurücktrieb." "Trefflicher Mann!" versetzte darauf der Pfarrer mit Nachdruck,

"Wenn Ihr den Menschen verkennt, so kann ich Euch barum nicht schelten;

Habt ihr doch Böses genug erlitten vom wüsten Beginnen! Wolltet Ihr aber zurück die traurigen Tage durchschauen, 85 Würdet Ihr selber gestehn, wie oft Ihr auch Gutes er-

blicktet,

Manches Treffliche, das verborgen bleibt in dem Herzen, Regt die Gefahr es nicht auf, und drängt die Not nicht den Menschen,

Daß er als Engel sich zeig', erscheine ben anbern ein Schutsgott."

Lächelnd versetzte barauf der alte würdige Richter: 90 "Ihr erinnert mich klug, wie oft nach dem Brande des

Han den betrübten Besitzer an Gold und Silber erinnert, Das geschmolzen im Schutt nun überblieben zerstreut liegt.

Wenig ist es fürwahr, doch auch das wenige köstlich;

Und der Verarmte grabet ihm nach, und freut sich bes Fundes.

95 Und so kehr' ich auch gern die heitern Gedauken zu jenen Wenigen guten Thaten, die aufbewahrt das Gedächtnis. Ja, ich will es nicht leugnen, ich sah sich Feinde versöhnen, Um die Stadt vom Übel zu retten; ich sah auch der Freunde, Sah der Eltern Lieb' und der Kinder Unmögliches wagen;

100 Sah, wie der Jüngling auf einmal zum Mann ward; fah, wie der Greis sich

Wieder verjüngte, das Kind sich selbst als Jüngling enthüllte,

Ja, und das schwache Geschlecht, so wie es gewöhnlich genannt wird,

Zeigte sich tapfer und mächtig und gegenwärtigen Geistes. Und so laßt mich vor allen der schönen That noch erwähnen.

ros Die hochherzig ein Mädchen vollbrachte, die treffliche Jungfrau,

Die auf dem großen Gehöft allein mit den Mädchen zurückblieb;

Denn es waren die Männer auch gegen die Fremden ge-

Da überfiel den Hof ein Trupp verlaufnen Gefindels Plündernd, und drängte sogleich sich in die Zimmer der Frauen.

110 Sie erblickten das Bild der schön erwachsenen Jungfrau Und die lieblichen Mädchen, noch eher Kinder zu heißen. Da ergriff sie wilde Begier; sie stürmten gefühlsos Auf die zitternde Schar und auss hochherzige Mädchen. Aber sie riß dem einen sogleich von der Seite den Säbel, 115 Hieb ihn nieder gewaltig; er stürzt' ihr blutend zu Füßen. Dann mit männlichen Streichen befreite sie tapfer die

Mädchen,

Traf noch viere ber Räuber; boch die entflohen dem Tode. Dann verschloß fie den Hof und harrte ber Silfe bewaffnet."

Als ber Geistliche nun das Lob des Mädchens vernommen, 120 Stieg die Hoffnung sogleich für seinen Freund im Gemüt auf,

Und er war im Begriff zu fragen, wohin sie geraten, Ob auf der traurigen Flucht sie num mit dem Volk sich befinde? Aber da trat herbei der Abotheker behende,

Rupfte ben geiftlichen Herrn, und sagte die wispernden Worte: 125 "Hab ich doch endlich das Mädchen aus vielen hundert gefunden .

Nach der Beschreibung! So kommt und sehet sie selber mit Augen;

Nehmet den Richter mit Euch, bamit wir das Beitere hören." Und sie kehrten sich um, und weg ward gerufen der Richter Bon ben Seinen, die ihn, bedürftig des Rates, verlangten.

130 Doch es folgte fogleich dem Avotheker der Bfarrherr An die Lücke des Zauns, und jener deutete listig.

"Seht Ihr", sagt' er, "bas Mädchen? Sie hat die Buppe gewickelt,

Und ich erkenne genau den alten Kattun und den blauen Riffenüberzug wohl, den ihr hermann im Bunbel gebracht hat.

135 Sie verwendete schnell, fürwahr, und gut die Beschenke.

Diese sind deutliche Zeichen, es treffen die übrigen alle;

Denn der rote lat erhebt den gewölbeten Bufen,

Schön geschnürt, und es liegt bas schwarze Mieber ihr knapp

Sauber ist ber Saum bes Hembes zur Krause gefaltet,

140 Und umgibt ihr das Kinn, das runde, mit reinlicher Anmut: Frei und heiter zeigt sich des Ropfes zierliches Eirund Und die ftarken Böpfe um filberne Radeln gewickelt. Sitt fie gleich, so feben wir doch die treffliche Größe

Und ben blauen Rock, ber, vielgefaltet, vom Bufen

145 Reichlich herunterwallt zum wohlgebildeten Anöchel. Ohne Zweifel, sie ist's. Drum kommet, damit wir ver-

nehmen.

Ob fie gut und tugenbhaft sci, ein häusliches Mädchen."

Da versetzte der Pfarrer, mit Bliden die Sitzende prüfend: "Daß sie den Jüngling entzüdt, fürwahr, es ist mir kein Wunder:

150 Denn sie hält vor dem Blick des erfahrenen Mannes die Brobe.

Glücklich, wem boch Mutter Natur die rechte Geftalt gab! Denn sie empfiehlet ihn stets, und nirgends ist er ein Fremdling.

Jeber nahet sich gern und jeber möchte verweilen, Wenn die Gefälligkeit nur sich zu ber Gestalt noch gesellet.

155 3ch versicht' Euch, es ist dem Jüngling ein Mädchen gefunden,

Das ihm die fünftigen Tage des Lebens herrlich erheitert, Treu mit weiblicher Kraft durch alle Zeiten ihm beisteht. So ein vollkommener Körper gewiß verwahrt auch die Seele Rein, und die rüftige Jugend verspricht ein glückliches Alter."

160 Und es sagte barauf der Apotheker bedenklich:

"Trüget doch öfter ber Schein! Ich mag dem Außern nicht trauen;

Denn ich habe bas Sprichwort so oft erprobet gefunden:

'Eh' du den Scheffel Salz mit dem neuen Bekannten ver-

Darfst du nicht leichtlich ihm trauen;' dich macht die Zeit nur gewisser,

165 Wie du es habest mit ihm, und wie die Freundschaft bestehe.

Lasset uns also zuerst bei guten Leuten uns umthun, Denen das Mädchen bekannt ist, und die uns von ihr nun erzählen." "Auch ich lobe die Borsicht", versetzte der Geistliche folgend; "Frei'n wir doch nicht für uns! Hür andere frei'n ist besenklich."

170 Und sie gingen barauf dem wackern Richter entgegen, Der in seinen Geschäften die Straße wieder heraufkam. Und zu ihm sprach sogleich der kluge Pfarrer mit Vorsicht: "Sagt, wir haben ein Mädchen gesehen, das im Garten zusnächst hier

Unter dem Apfelbaum sitt und Kindern Kleider verfertigt 175 Aus getragnem Kattun, der ihr vermutlich geschenkt ward. Uns gefiel die Gestalt; sie scheinet der Wackeren eine. Saget uns, was Ihr wißt; wir fragen aus löblicher Absicht."

Als in ben Garten zu blicken ber Richter fogleich nun herzutrat,

Sagt' er: "Diese kennet ihr schon; benn wenn ich erzählte 180 Bon der herrlichen That, die jene Jungfran verrichtet, Als sie das Schwert ergriff und sich und die Ihren beschützte,

Diese war's! Ihr seht es ihr an, sie ist rüstig geboren, Aber so gut wie stark; benn ihren alten Berwandten Pflegte sie bis zum Tode, da ihn der Jammer dahinriß 185 Über des Städtchens Not und seiner Besitzung Gesahren. Auch mit stillem Gemüt hat sie die Schmerzen ertragen Über des Bräutigams Tod, der, ein ebler Jüngling, im ersten

Feuer des hohen Gedankens, nach edler Freiheit zu streben, Selbst hinging nach Paris und bald den schrecklichen Tod fand:

190 Denn wie zu Hause so bort bestritt er Willfür und Ränke."

Also sagte der Richter. Die beiden schieden und dankten, Und der Geistliche zog ein Goldstück (das Silber des Beutels War vor einigen Stunden von ihm schon milde verspendet, Als er die Flüchtlinge sah in traurigen Hausen vorbeiziehn). 195 Und er reicht' es dem Schulzen und sagte: "Teilet den Pfennig Unter die Dürftigen aus, und Gott vermehre die Gabe!" Doch es weigerte sich der Mann, und sagte: "Wir haben Manchen Thaler gerettet und manche Kleider und Sachen, Und ich hoffe, wir kehren zurück, noch eh' es verzehrt ist".

200 Da versetzte der Pfarrer und brückt' ihm das Geld in die Hand ein :

"Niemand fäume zu geben in diesen Tagen, und niemand Weigre sich anzunchmen, was ihm die Milde geboten! Niemand weiß, wie lang' er es hat, was er ruhig besitzet; Niemand, wie lang' er noch in fremden Landen umherzieht 205 Und bes Ackers entbehrt und des Gartens, der ihn ernähret."

"Ei boch!" sagte darauf der Apotheker geschäftig,
"Wäre mir jetzt nur Geld in der Tasche, so solltet ihr's haben,
Groß wie klein; denn viele gewiß der Euren bedürken's.
Unbeschenkt doch lass ich Euch nicht, damit Ihr den Willen
210 Schet, woserne die That auch hinter dem Willen zurückleibt." Also sprach er und zog den gestickten ledernen Beutel
An den Riemen hervor, worin der Toback ihm verwahrt
war,

Öffnete zierlich und teilte; ba fanden sich einige Pfeisen. "Mein ist die Gabe", setzt er dazu. Da sagte der Schultheiß: 215 "Guter Toback ist doch dem Reisenden immer willtommen". Und es lobte darauf der Apotheker den Anaster.

Aber der Pfarrherr zog ihn hinweg, und sie schieden vom Richter.

"Eilen wir!" sprach der verständige Mann; "es wartet der Jüngling

Peinlich. Er höre so schnell als möglich die fröhliche Bot-

220 Und sie eilten und kamen und fanden den Jüngling gesehnet Un den Wagen unter den Linden. Die Pferde zerstampften Wild den Rasen; er hielt sie im Zaum und stand in Gedanken,

Blidte still vor sich hin und sah die Freunde nicht eher, Bis sie kommend ihn riefen und fröhliche Zeichen ihm gaben.

225 Schon so ferne begann der Apotheter zu sprechen;

Doch sie traten näher hinzu. Da faßte der Pfarrherr Seine Hand und sprach und nahm dem Gefährten das Wort weg:

"Heil bir, junger Mann! Dein treues Auge, bein treues Herz hat richtig gewählt! Glück bir und bem Weibe ber Jugend!

230 Deiner ist sie wert; brum komm und wende ben Wagen, Daß wir fahrend sogleich die Ecke des Dorfes erreichen, Um sie werben und bald nach Hause führen die Gute."

Aber der Jüngling stand, und ohne Zeichen der Freude Hört' er die Worte des Boten, die himmlisch waren und tröstlich,

235 Seufzete tief und sprach: "Wir kamen mit eilendem Fuhr= werk.

Und wir ziehen vielleicht beschämt und langsam nach Hause; Denn hier hat mich, seitbem ich warte, die Sorge befallen,

Argwohn und Zweifel und alles, was nur ein liebendes Herz frankt.

Glaubt ihr, wenn wir nur kommen, so werde bas Mädchen uns folgen,

240 Beil wir reich sind, aber sie arm und vertrieben einherzieht? Armut selbst macht stolz, die unverdiente. Genügsam

Scheint das Mädchen und thätig, und so gehört ihr bie Welt an.

Glaubt ihr, es fei ein Weib von folder Schönheit und Sitte Aufgewachsen, um nie den guten Jüngling zu reizen?

245 Glaubt ihr, sie habe bis jett ihr Herz verschlossen der Liebe? Fahret nicht rasch bis hinau; wir möchten zu unsrer Beschämung

Sachte die Pferde herum nach Hause lenken. Ich fürchte, Irgend ein Jüngling besitzt dies Herz, und die wackere Hand hat

Cingeschlagen und schon dem Glücklichen Treue versprochen. 250 Ach! da steh' ich vor ihr mit meinem Antrag beschämet."

Ihn zu trösten, öffnete brauf der Pfarrer den Mund schon;

Doch es fiel der Gefährte mit seiner gesprächigen Art ein: "Freilich, so wären wir nicht vorzeiten verlegen gewesen, Da ein jedes Geschäft nach seiner Weise vollbracht ward.

255 Hatten die Eltern die Braut für ihren Sohn sich ersehen, Ward zuvörderst ein Freund vom Hause vertraulich gerusen; Diesen sandte man dann als Freiersmann zu den Eltern Der erkorenen Braut, der dann in stattlichem Pusse Sonntags etwa nach Tische den würdigen Bürger besuchte, 260 Freundliche Worte mit ihm im allgemeinen zuvörderst Wechselnd, und klug das Gespräch zu lenken und wenden verstehend.

Endlich nach langem Umschweif ward auch der Tochter erwähnet

Rühmlich, und rühmlich des Manns und des Hauses, von dem man gesandt war.

Kluge Leute merkten die Absicht; der kluge Gesandte 265 Merkte den Willen gar bald und konnte sich weiter erklären. Lehnte den Antrag man ab, so war auch ein Korb nicht verbrießlich.

Aber gelang es denn auch, so war der Freiersmann immer In dem Hause der erste bei jedem häuslichen Feste; Denn es erinnerte sich durchs ganze Leben das Ehpaar, 270 Daß die geschickte Hand den ersten Knoten geschlungen. Jetzt ist aber das alles mit andern guten Gebräuchen Aus der Mode gekommen, und jeder freit für sich selber. Nehme denn jeglicher auch den Korb mit eigenen Händen, Der ihm etwa beschert ist, und stehe beschämt vor dem

275 "Sei es, wie ihm auch sei!" versetzte der Jüngling, der kaum auf

Alle die Worte gehört und schon sich im stillen entschlossen; "Selber geh' ich und will mein Schickfal selber erfahren Aus dem Munde des Mädchens, zu dem ich das größte Berstrauen

Hege, das irgend ein Mensch nur je zu dem Weibe gehegt hat. 280 Was sie sagt, das ist gut, es ist vernünftig, das weiß ich. Soll ich sie auch zum letztenmal sehn, so will ich noch einmal Diesem offenen Blick des schwarzen Auges begegnen; Drück ich sie nie an das Herz, so will ich die Brust und die Schultern

Einmal noch sehn, die mein Arm so sehr zu umschließen begehret;

285 Will den Mund noch sehen, von dem ein Kuß und das Ja mich

Glücklich macht auf ewig, das Nein mich auf ewig zerftöret. Aber laßt mich allein! Ihr sollt nicht warten. Begebet Euch zu Bater und Mutter zurück, damit sie erfahren, Daß sich der Sohn nicht geirrt, und daß es wert ist, das Mädchen.

290 Und so laßt mich allein! Den Fußweg über den Hügel Un den Virnbaum hin und unsern Weinberg hinunter Geh' ich näher nach Hause zurück. D, daß ich die Traute Freudig und schnell heimführte! Bielleicht auch schleich' ich alleine

Jene Pfade nach Haus und betrete froh sie nicht wieder."

295 Also sprach er und gab dem geistlichen Herrn die Zügel, Der verständig sie saßte, die schäumenden Rosse beherrschend, Schnell den Wagen bestieg und den Sit des Führers besetzte.

Aber du zaudertest noch, vorsichtiger Nachbar, und sagtest: "Gerne vertrau' ich, mein Freund, Guch Seel und Geist und Gemüt an:

300 Aber Leib und Gebein ist nicht zum besten verwahret, Wenn die geistliche Hand ber weltlichen Zügel sich anmaßt." Doch du lächeltest drauf, verständiger Pfarrer, und sagtest: "Siget nur ein und getrost vertraut mir den Leib wie die Seele; Denn geschickt ist die Hand schon lange, den Zügel zu führen, 305 Und das Auge geübt, die fünstlichste Wendung zu treffen.

Denn wir waren in Strafburg gewohnt, ben Wagen zu lenken,

Als ich den jungen Baron bahin begleitete; täglich Rollte der Wagen, geleitet von mir, das hallende Thor durch, Staubige Wege hinaus dis fern zu den Auen und Linden 310 Mitten durch Scharen des Bolks, das mit Spazieren den Tag lebt."

Halb getröstet bestieg barauf ber Nachbar den Wagen, Saß wie einer, der sich zum weislichen Sprunge bereitet; Und die Hengste rannten nach Hause, begierig des Stalles. Aber die Wolke des Staubs quoll unter den mächtigen Husen. 315 Lange noch stand der Jüngling und sah den Staub sich erheben,

Sah den Staub sich zerstreun; so stand er ohne Gedanken.

#### Erato.

#### Dorothea.

Wie ber wandernde Mann, der vor dem Sinken der Sonne Sie noch einmal ins Auge, die schnellverschwindende, faßte, Dann im dunkeln Gebilsch und an der Seite des Felsens Schweben siehet ihr Bild; wohin er die Blicke nur wendet, 5 Eilet es vor und glänzt und schwankt in herrlichen Farben: So bewegte vor Hermann die liebliche Vildung des Mädchens Sanft sich vorbei und schien dem Pfad ins Getreide zu folgen.

Aber er fuhr aus bem staunenden Traum auf, wendete langsam

Nach dem Dorfe sich zu und staunte wieder; denn wieder 10 Kam ihm die hohe Gestalt des herrlichen Mädchens entgegen.

Fest betrachtet' er sie; es war kein Scheinbild, sie war es Selber. Den größeren Krug und einen kleinern am Henkel Tragend in jeglicher Hand, so schritt sie geschäftig zum Brunnen.

Und er ging ihr freudig entgegen. Es gab ihm ihr Anblick 15 Mut und Kraft; er sprach zu seiner Verwunderten also:

- "Find' ich bich, wackeres Mädchen, so bald aufs neue befchäftigt,
- Hilfreich andern zu fein und gern zu erquicken die Menfchen?
- Sag', warum kommft bu allein zum Quell, ber doch fo entfernt liegt,
- Da sich andere doch mit dem Wasser des Oorfes begnügen? 20 Freisich ist dies von besonderer Kraft und lieblich zu kosten. Jener Kranken bringst du es wohl, die du treulich gerettet?"
  - Freundlich begrüßte fogleich bas gute Mädchen ben Jungling,
  - Sprach: "So ist schon hier der Weg mir zum Brunnen belohnet,
  - Da ich finde den Guten, der uns so vieles gereicht hat;
- 25 Denn der Anblick des Gebers ift wie die Gaben erfreulich. Kommt und sehet doch selber, wer Eure Milbe genossen.
  - Und empfanget den ruhigen Dank von allen Erquickten.
  - Daß Ihr aber fogleich vernehmet, warum ich gekommen,
  - Hier zu schöpfen, wo rein und unablässig der Quell fließt,
- 30 Sag' ich Euch dies: es haben die unvorsichtigen Menschen
- Alles Waffer getrübt im Dorfe, mit Pferden und Ochsen
  - Gleich burchwatend ben Quell, der Wasser bringt den Bewohnern.
  - Und so haben sie auch mit Waschen und Reinigen alle
  - Tröge des Dorfes beschmutt und alle Brunnen besudelt;
- 35 Denn ein jeglicher benkt nur, sich selbst und das nächste Beburfnis
  - Schnell zu befried'gen und rasch, und nicht des Folgenden benkt er."

Also sprach sie und war die breiten Stufen hinunter Mit dem Begleiter gelangt; und auf das Mäuerchen setzen Beide sich nieder des Quells. Sie beugte sich über, zu schöpfen;

40 Und er faßte den anderen Arug und beugte sich über. Und sie sahen gespiegelt ihr Bild in der Bläue des Himmels Schwanken und nickten sich zu und grüßten sich freundlich im Spiegel.

"Laß mich trinken", sagte darauf der heitere Jüngling; Und sie reicht' ihm den Krug. Dann ruhten sie beide, verstraulich

45 Auf die Gefäße gelehnt; sie aber sagte zum Freunde: "Sage, wie find' ich dich hier und ohne Wagen und Pferde Ferne vom Ort, wo ich erst dich gesehn? wie bist du gekommen?"

Denkend schaute Hermann zur Erbe; bann hob er bie Blide

Ruhig gegen sie auf und sah ihr freundlich ins Auge,
50 Fühlte sich still und getrost. Jedoch ihr von Liebe zu sprechen,
Wär' ihm unmöglich gewesen; ihr Auge blickte nicht Liebe,
Aber hellen Verstand, und gebot, verständig zu reden.
Und er faßte sich schnell und sagte traulich zum Mädchen:
"Laß mich reden, mein Kind, und beine Fragen erwidern.
55 Deinetwegen kam ich hierher. Was soll ich's verbergen?
Denn ich lebe beglückt mit beiden liebenden Estern,
Denen ich treusich das Haus und die Güter helse verwalten
Als der einzige Sohn, und unsere Geschäfte sind vielsach.
Alle Felder besorg' ich; der Bater waltet im Hause
60 Fleißig; die thätige Mutter belebt im ganzen die Wirtschaft.

Aber du hast gewiß auch erfahren, wie sehr das Gesinde Bald durch Leichtsinn und bald durch Untreu plaget die Hausfrau.

Jummer sie nötigt zu wechseln und Fehler um Fehler zu tauschen.

Lange wünschte die Mutter daher sich ein Mädchen im Hause, 65 Das mit der Hand nicht allein, das auch mit dem Herzen ihr hülfe,

An der Tochter Statt, der leider frühe verlornen.

Nun, als ich heut' am Wagen dich sah in froher Gewandtheit, Sah die Stärke des Arms und die volle Gesundheit der Glieder,

Als ich die Worte vernahm, die verständigen, war ich bestroffen,

70 Und ich eilte nach Hause, ben Eltern und Freunden die Fremde Rühmend nach ihrem Verdienst. Nun fomm' ich dir aber zu sagen,

Was sie munschen wie ich. Berzeih' mir die stotternde Rede."

"Scheuet Euch nicht", so sagte sie drauf, das weitre zu sprechen:

Ihr beleidigt mich nicht, ich hab' es dankbar empfunden.

75 Sagt es nur grad' heraus; mich kann das Wort nicht er-

Dingen möchtet Ihr mich als Wagd für Bater und Mutter, Zu versehen das Haus, das wohlerhalten Euch dasteht;

Und Ihr glaubet an mir ein tüchtiges Mädchen zu finden, Zu ber Arbeit geschickt und nicht von rohem Gemüte.

80 Euer Antrag war turz; so soll die Antwort auch kurz sein. Ja, ich gehe mit Euch und folge dem Rufe des Schicksals.

Meine Bflicht ist erfüllt, ich habe die Wöchnerin wieder Ru den Ihren gebracht, fie freuen fich alle der Rettung : Schon find die meisten beisammen, die übrigen werden sich finden.

85 Alle benken gewiß, in kurzen Tagen zur Heimat Wiederzukehren; fo pflegt sich stets der Bertriebne zu schmeicheln.

Aber ich täusche mich nicht mit leichter Hoffnung in diesen Traurigen Tagen, die uns noch traurige Tage versprechen: Denn gelöst sind die Bande ber Welt; wer knüpfet sie wieder, 90 Als allein nur die Not, die höchste, die uns bevorsteht! Rann ich im Sause des würdigen Manus mich dienend ernähren

Unter den Augen der trefflichen Frau, so thu' ich es gerne; Denn ein wanderndes Mädchen ist immer von schwankendem Rufe.

Ja, ich gehe mit Euch, sobald ich die Krüge den Freunden 95 Wiedergebracht und noch mir ben Segen ber Guten erbeten. Rommt, Ihr muffet sie sehen und mich von ihnen empfangen."

Fröhlich hörte ber Jüngling des willigen Mädchens Entschließung,

Zweifelnd, ob er ihr nun die Wahrheit follte geftehen. Aber es schien ihm bas beste zu fein, in dem Wahn fie zu

laffen,

100 In fein Haus sie zu führen, zu werben um Liebe nur bort erft. Ach! und den goldenen Ring erblickt' er am Finger des Mädchens:

Und so ließ er sie sprechen und horchte fleißig den Worten.

. "Last uns", fuhr fie nun fort, "zurücke kehren! Die Mädchen

Werden immer getadelt, die lange beim Brunnen verweilen; 105 Und doch ist es am rinnenden Quell so lieblich zu schwätzen." Also standen sie auf und schauten beide noch einmal In den Brunnen zurück, und süßes Verlangen ergriff sie.

Schweigend nahm sie darauf die beiden Krüge beim Henkel, Stieg die Stufen hinan, und Hermann folgte der Lieben.

110 Einen Krug verlangt' er von ihr, die Bürde zu teilen. "Laßt ihn", sprach sie; "es trägt sich besser die gleichere Last so. Und der Herr, der künftig besiehlt, er soll mir nicht dienen.

Seht mich so ernst nicht an, als ware mein Schicksat bebenklich!

Dienen lerne beizeiten das Weib nach ihrer Bestimmung; 115 Denn durch Dienen allein gelangt sie endlich zum Herrschen, Zu der verdienten Gewalt, die doch ihr im Hause gehöret. Dienet die Schwester dem Bruder doch früh, sie dienet den Eltern,

Und ihr Leben ift immer ein ewiges Gehen und Kommen, Ober ein Heben und Tragen, Bereiten und Schaffen für andre.

120 Wohl ihr, wenn sie daran sich gewöhnt, daß kein Weg ihr zu sauer

Wirb, und die Stunden ber Nacht ihr sind wie die Stunden bes Tages,

Daß ihr niemals die Arbeit zu klein und die Nadel zu fein bunkt,

Daß sie sich ganz vergißt und leben mag nur in andern! Denn als Mutter, fürwahr, bedarf sie der Tugenden alle, 125 Wenn der Sängling die Krankende weckt und Nahrung begehret

Von der Schwachen, und so zu Schmerzen Sorgen sich häufen. Zwanzig Männer verbunden ertrügen nicht diese Beschwerde, Und sie sollen es nicht; doch sollen sie dankbar es einsehn."

Also sprach sie und war mit ihrem stillen Begleiter 130 Durch den Garten gekommen bis an die Tenne der Scheune, Wo die Wöchnerin lag, die sie froh mit den Töchtern verlassen,

Jenen geretteten Mädchen, den schönen Bilbern der Unschuld. Beide traten hinein; und von der anderen Seite Trat, ein Kind an jeglicher Hand, der Richter zugleich ein.

135 Diese waren bisher der jammernden Mutter verloren; Aber gefunden hatte sie nun im Gewimmel der Alte. Und sie sprangen mit Lust, die liebe Mutter zu grüßen, Sich des Bruders zu freun, des undekannten Gespielen! Auf Dorotheen sprangen sie dann und grüßten sie freundlich, 140 Brot verlangend und Obst, vor allem aber zu trinken. Und sie reichte das Wasser herum. Da tranken die Kinder, Und die Wöchnerin trank mit den Töchtern, so trank auch der

Richter. Alle waren geletzt und lobten das herrliche Wasser; Säuerlich war's und erquicklich, gesund zu trinken den Menschen.

Da versetzte das Mädchen mit ernsten Blicken und sagte: "Freunde, dieses ist wohl das letzte Mal, daß ich den Krug euch

Führe zum Munde, daß ich die Lippen mit Wasser euch nete:

Aber wenn euch fortan am heißen Tage der Trunk labt, Wenn ihr im Schatten der Ruh' und der reinen Quellen genießet,

150 Dann gebenket auch mein und meines freundlichen Dienstes, Den ich aus Liebe mehr als aus Verwandtschaft geleistet. Was ihr mir Gutes erzeigt, erkenn' ich durchs künftige Leben. Ungern lass' ich euch zwar, doch jeder ist diesmal dem andern Wehr zur Last als zum Trost, und alle müssen wir endlich

155 Uns im fremden Lande zerstreun, wenn die Rücksehr versagt ist. Seht, hier steht der Jüngling, dem wir die Gaben verdanken, Diese Hülle des Kinds und jene willkommene Speise.

Dieser kommt und wirbt, in seinem Haus mich zu sehen,
Daß ich diene daselbst den reichen trefslichen Eltern:

160 Und ich schlag' es nicht ab; benn überall dienet das Mädchen, Und ihr wäre zur Laft, bedient im Hause zu ruhen. Also folg' ich ihm gern; er scheint ein verständiger Jüngling, Und so werden die Eltern es sein, wie es Reichen geziemet. Darum lebet nun wohl, geliebte Freundin, und freuet

165 Euch des lebendigen Säuglings, der schon so gesund Euch andlickt.

Drildet Ihr ihn an die Brust in diesen farbigen Wideln, O, so gedenket des Jünglings, des guten, der sie uns reichte Und der künftig auch mich, die Eure, nähret und kleidet. Und Ihr, trefslicher Mann", so sprach sie gewendet zum Richter,

170 "Habet Dank, daß Ihr Bater mir wart in mancherlei Fällen."

Und sie kniete darauf zur guten Wöchnerin nieder, Rüfte die weinende Frau und vernahm des Segens Gelispel. Aber du sagtest indes, ehrwürdiger Richter, zu Hermann: "Billig seid Ihr, o Freund, zu ben guten Wirten zu zählen, 175 Die mit tüchtigen Menschen ben Haushalt zu führen bedacht sind.

Denn ich habe wohl oft gesehen, daß man Rinder und Pferde So wie Schafe genau bei Tausch und Handel betrachtet; Aber den Menschen, der alles erhält, wenn er tüchtig und aut ist,

Und ber alles zerstreut und zerstört durch falsches Beginnen, 180 Diesen nimmt man nur so auf Glück und Zusall ins Haus ein.

Und er bereuet zu spät ein übereiltes Entschließen.

Aber es scheint, Ihr versteht's; benn Ihr habt ein Mädchen erwählet,

Euch zu dienen im Haus und Euern Eltern, das brav ist. Haltet sie wohl! Ihr werdet, solang sie der Wirtschaft sich annimmt,

185 Richt die Schwester vermissen, noch Gure Eltern die Tochter."

Biele kamen indes, der Wöchnerin nahe Verwandte, Manches bringend und ihr die bessere Wohnung verkündend. Alle vernahmen des Mädchens Entschluß und segneten Hermann

Mit bedeutenden Bliden und besondern Gedanken.

190 Denn so sagte wohl eine zur andern flüchtig ans Ohr hin:

"Wenn aus bem Herrn ein Bräutigam wird, so ist sie gesborgen".

Hermann faßte darauf sie bei der Hand an und sagte: "Laß uns gehen, es neigt sich der Tag, und fern ist das Städtchen".

Lebhaft gesprächig umarmten barauf Dorotheen die Weiber.

- 195 Hermann zog sie hinweg; noch viele Grüße befahl sie.
  - Aber da fielen die Kinder mit Schrei'n und entsetzlichem Weinen
  - In in die Kleider und wollten die zweite Mutter nicht lassen.
  - Aber ein' und die andre ber Weiber sagte gebietend:
  - "Stille, Kinder! sie geht in die Stadt und bringt euch des guten
- 200 Zuckerbrotes genug, das euch der Bruder bestellte, Als der Storch ihn jüngst beim Zuckerbäcker vorbeitrug, Und ihr sehet sie bald mit den schön vergoldeten Deuten". Und so ließen die Kinder sie los, und Hermann entriß sie Noch den Umarmungen kaum und den sernewinkenden Tückern.

# Melpomene.

## Bermann und Dorothea.

Also gingen die zwei entgegen der sinkenden Sonne, Die in Wolken sich tief, gewitterbrohend, verhüllte, Lus dem Schleier, bald hier bald dort, mit glühenden Blicken Strahlend über das Feld die ahnungsvolle Beleuchtung. 5 "Möge das brohende Wetter", so sagte Hermann, "nicht etwa

Schloßen uns bringen und heftigen Guß; benn schön ist die Ernte."

Und sie freuten sich beibe des hohen wankenden Kornes, Das die Durchschreitenden fast, die hohen Gestalten, erreichte. Und es sagte darauf das Mädchen zum leitenden Freunde:

10 "Guter, dem ich zunächst ein freundlich Schickfal verbanke, Dach und Kach, wenn im Freien so manchem Vertriebnen ber

und Fach, wenn im Freien so manchem Bertriebnen bei Sturm bräut,

Saget mir jest vor allem, und lehret die Eltern mich kennen, Denen ich kunftig zu dienen von ganzer Seele geneigt bin:

Denn kennt jemand den Herrn, so kann er ihm leichter genug-

thun,

15 Wenn er die Dinge bebenkt, die jenem die wichtigsten scheinen,

Und auf die er den Sinn, den festbestimmten, gesetzt hat. Darum saget mir doch: wie gewinn' ich Bater und Mutter?"

Und es versetzte dagegen der gute verständige Jiingling: "O, wie geb' ich dir recht, du gutes, treffliches Mädchen,
20 Daß du zuvörderst dich nach dem Sinne der Eltern befragest!
Denn so stredt' ich disher vergebens, dem Vater zu dienen,
Wenn ich der Wirtschaft mich als wie der meinigen annahm,
Früh den Acker und spät und so besorgend den Weinderg.
Weine Mutter befriedigt' ich wohl, sie wußt' es zu schätzen;
25 Und so wirst du ihr auch das trefslichste Nädchen erscheinen,
Wenn du das Haus besorgst, als wenn du das deine besdächtest.

Aber dem Bater nicht so; denn dieser liebet den Schein auch. Gutes Mädchen, halte mich nicht für kalt und gefühllos, Wenn ich den Bater dir sogleich, der Fremden, enthülse. 30 Ja, ich schwör' es, das erste Mal ist's, daß frei mir ein solches

Wort die Zunge verläßt, die nicht zu schwätzen gewohnt ist; Aber du lockst mir hervor aus der Brust ein jedes Vertrauen. Einige Zierde verlangt der gute Vater im Leben, Wünschet äußere Zeichen der Liebe sowie der Verehrung, 35 Und er würde vielleicht vom schlechteren Diener befriedigt, Der dies wüßte zu nutzen, und würde dem besseren gram sein."

Frendig sagte sie brauf, zugleich bie schnelleren Schritte Durch ben dunkelnden Pfad verdoppelnd mit leichter Bewegung:

"Beide zusammen hoff' ich fürwahr zufrieden zu stellen; 40 Denn der Mutter Sinn ift wie mein eignes Wesen, Und der äußeren Zierde bin ich von Jugend nicht fremde. Unfere Nachbarn, die Franken, in ihren früheren Zeiten Hielten auf Höflichkeit viel; sie war dem Edlen und Bürger Wie den Bauern gemein, und jeder empfahl sie den Seinen.

45 Und so brachten bei uns auf deutscher Seite gewöhnlich Auch die Kinder des Worgens mit Händefüssen und Knirchen Segenswünssche den Eltern und hielten sittlich den Tag aus. Alles, was ich gelernt und was ich von jung auf gewohnt bin,

Was von Herzen mir geht, ich will es bem Alten erzeigen. 50 Aber wer sagt mir nunmehr: wie soll ich bir selber begegnen, Dir, dem einzigen Sohne und künftig meinem Gebieter?"

Also sprach sie, und eben gelangten sie unter ben Birnbaum.

Herrlich glänzte ber Mond, ber volle, vom Himmel herunter;

Nacht war's, völlig bebeckt das letzte Schimmern der Sonne. 55 Und so lagen vor ihnen, in Massen gegeneinander, Lichter, hell wie der Tag, und Schatten dunkeler Nächte. Und es hörte die Frage, die freundliche, gern in dem Schatten Hermann des herrlichen Baums am Orte, der ihm so lieb war.

Der noch heute die Thränen um seine Bertriebne gesehen. 60 Und indem sie sich nieder ein wenig zu ruhen gesetzt, Sagte der liedende Jüngling, die Hand des Mädchens ersgreisend:

"Laß bein Herz dir es sagen und folg' ihm frei nur in allem". Aber er wagte kein weiteres Wort, so sehr auch die Stunde Günstig war; er fürchtete, nur ein Nein zu ereilen. 65 Ach, und er fühlte den Ring am Finger, das schmerzliche Zeichen.

Also saßen sie still und schweigend nebeneinander.

Aber das Mädchen begann und sagte: "Wie find' ich des Mondes

Herrlichen Schein so füß! er ist ber Rlarheit bes Tags gleich. Seh' ich doch dort in ber Stadt die Häuser deutlich und Höfe, 70 An dem Giebel ein Fenster; mich deucht, ich zähle die Scheiben."

"Bas du siehst", versetzte darauf der gehaltene Jüngling, "Das ist unsere Wohnung, in die ich nieder dich führe, Und dies Fenster dort ist meines Zimmers im Dache, Das vielleicht das deine nun wird; wir verändern im Hause. 75 Diese Felder sind unser, sie reisen zur morgenden Ernte. Hier im Schatten wollen wir ruhn und des Mahles genießen. Aber laß uns nunmehr hinab durch Weinberg und Garten Steigen; denn sieh, es rückt das schwere Gewitter herüber, Wetterleuchtend und bald verschlingend den lieblichen Bollsmond."

80 Und so standen sie auf und wandelten nieder das Feld hin Ourch das mächtige Korn, der nächtlichen Klarheit sich freuend;

Und sie waren zum Weinberg gelangt und traten ins Dunkel.

Und so leitet' er sie die vielen Platten hinunter, Die, unbehauen gelegt, als Stufen dienten im Laubgang. 85 Langsam schritt sie hinab, auf seinen Schultern die Hände; Und mit schwankenden Lichtern durchs Laub überblickte der Mond sie, Eh' er, von Wetterwolfen umhüllt, im Dunkeln bas Paar ließ.

Sorglich ftütte ber Starke bas Mädchen, bas über ihn herging:

Aber sie, unkundig des Steigs und der roheren Stufen, 90 Fehlte tretend, es knackte der Fuß, sie drohte zu fallen. Eilig streckte gewandt der sinnige Jüngling den Arm aus, Hielt empor die Geliebte; sie sank ihm leis auf die Schulter, Brust war gesenkt an Brust und Wang' an Wange. So stand er

Starr wie ein Marmorbild, vom exsten Billen gebändigt, 95 Drückte nicht fester sie an, er stemmte sich gegen die Schwere. Und so fühlt' er die herrliche Last, die Wärme des Herzens, Und den Balsam des Atems, an seinen Lippen verhauchet, Trug mit Mannesgefühl die Heldengröße des Weibes.

Doch sie verhehlte den Schmerz und sagte die scherzenden Worte:

100 "Das bebeutet Verdruß, so sagen bedenkliche Leute, Wenn beim Eintritt ins Haus nicht fern von der Schwelle der Fuß knackt.

Hätt' ich mir doch fürwahr ein besseres Zeichen gewünschet! Laß uns ein wenig verweisen, damit dich die Estern nicht tadesn

Wegen ber hinkenden Magd, und ein schlechter Wirt du erscheinest."

## Urania.

# Aussicht.

Musen, die ihr so gern die herzliche Liebe begünstigt, Auf dem Wege bisher den trefslichen Jüngling geleitet, An die Brust ihm das Mädchen noch vor der Verlobung gedrückt habt,

Helfet auch ferner den Bund des lieblichen Paares vollenden, 5 Teilet die Wolken sogleich, die über ihr Glück sich heraufzichn! Aber saget vor allem, was jest im Hause geschiehet.

Ungedulbig betrat die Mutter zum drittenmal wieder Schon das Zimmer der Männer, das forglich erft sie ver-

laffen,

Sprechend vom nahen Gewitter, vom schnellen Berdunkeln des Mondes,

10 Dann vom Außenbleiben bes Sohns und ber Nächte Gcfahren;

Tabelte lebhaft die Freunde, daß, ohne das Mädchen zu sprechen,

Ohne zu werben für ihn, sie so balb sich vom Jüngling getrennet.

- "Mache nicht schlimmer das Übel!" versetzt' unmutig der Bater;
- "Denn du fiehst, wir harren ja selbst und warten des Ausgangs."
- Aber gelassen begann der Nachbar sitzend zu sprechen: "Immer verdant" ich es doch in solch unruhiger Stunde Meinem seligen Bater, der mir als Knaben die Wurzel Aller Ungeduld ausriß, daß auch kein Fäschen zurückblieb, Und ich erwarten lernte sogleich, wie keiner der Weisen".
- 20 "Sagt", versette der Pfarrer, "welch Kunftstück brauchte der Alte?"
  - "Das erzähl" ich Euch gern, benn jeber kann es sich merken", Sagte der Nachbar darauf. "Als Knabe stand ich am Sonntag

Ungebuldig einmal, die Autsche begierig erwartend, Die uns sollte hinaus zum Brunnen führen ber Linden.

- 25 Doch sie kam nicht; ich lief wie ein Wiesel dahin und dorthin, Treppen hinauf und hinab und von dem Fenster zur Thüre. Meine Hände prickelten mir; ich kratte die Tische, Trappelte stampsend herum, und nahe war mir das Weinen. Alles sah der gelassene Mann; doch als ich es endlich
- 30 Gar zu thöricht betrieb, ergriff er mich ruhig beim Arme, Führte zum Fenster mich hin und sprach die bedenklichen Worte:
  - "Sichst du des Tischlers da drüben für heute geschlossene Wertstatt?

Morgen eröffnet er sie; da rühret sich Hobel und Säge, . Und so geht es von frühe bis Abend die fleißigen Stunden. 35 Aber bedenke dir dies: der Morgen wird künftig erscheinen, Da der Meister sich regt mit allen seinen Gesellen, Dir den Sarg zu bereiten und schnell und geschickt zu vollenden;

Und sie tragen das bretterne Haus geschäftig herüber, Das den Geduld'gen zuletzt und den Ungeduldigen aufnimmt, 40 Und gar bald ein drückendes Dach zu tragen bestimmt ist. Alles sah ich sogleich im Geiste wirklich geschehen, Sah die Bretter gesügt und die schwarze Farbe bereitet, Saß geduldig nunmehr und harrete ruhig der Kutsche. Rennen andere nun in zweiselhafter Erwartung 45 Ungebärdig herum, da muß ich des Sarges gedenken."

·

Kächelnd sagte der Pfarrer: "Des Todes rührendes Bild steht

Nicht als Schrecken bem Weisen, und nicht als Ende bem Frommen,

Jenen drängt es ins Leben zurück und lehret ihn handeln; Diesem stärkt es zu künftigem Heil im Trübsal die Hoffnung; 50 Beiden wird zum Leben der Tod. Der Bater mit Unrecht

Harding Sain Leven ver Lov. Der Bater um Unrecht Hat dem empfindlichen Knaben den Tod im Tode gewiesen.
Beige man doch dem Jüngling des edel reifenden Alters
Wert und dem Alter die Jugend, daß beide des ewigen
Kreises

Sich erfreuen und fo fich Leben im Leben vollende!"

55 Aber die Thür ging auf. Es zeigte das herrliche Paar fich, Und es erstaunten die Freunde, die liebenden Eltern ers staunten

über die Bildung ber Braut, des Bräutigams Bildung vergleichbar;

Ja, es schien die Thure zu klein, die hohen Gestalten Einzulassen, die nun zusammen betraten die Schwelle.

60 Hermann stellte den Eltern sie vor mit fliegenden Worten: "Hier ist", sagt' er, "ein Mädchen, so wie ihr im Hause sie wünschet.

Lieber Bater, empfanget sie gut; sie verdient es. Und, liebe Mutter, befragt sie sogleich nach dem ganzen Umfang der Wirtschaft,

Daß Ihr seht, wie sehr sie verdient, Guch näher zu werden."

65 Eilig führt' er darauf den trefflichen Pfarrer beiseite,

Sagte: "Bürdiger Herr, nun helft mir aus dieser Besorgnis Schnell und löset den Knoten, vor dessen Entwicklung ich schaudre.

Denn ich habe das Mädchen als meine Braut nicht geworben,

Sondern sie glaubt als Magd in das Haus zu gehn, und ich fürchte,

70 Daß unwillig sie flieht, sobald wir gebenken der Heirat. Aber entschieden set es sogleich! Nicht länger im Jrrtum Soll sie bleiben, wie ich nicht länger den Zweisel ertrage. Eilet und zeiget auch hier die Weisheit, die wir verehren!" Und es wendete sich der Geistliche gleich zur Gesellschaft.

75 Aber leiber getrübt war durch die Rede des Baters Schon die Seele des Mädchens; er hatte die munteren Worte Mit behaglicher Art im guten Sinne gesprochen:

"Ja, bas gefällt mir, mein Kind! Mit Freuden erfahr' ich, ber Sohn hat

Auch wie der Bater Geschmack, der seiner Zeit es gewiesen, 80 Jimmer die Schönste zum Tanze geführt, und endlich die Schönste In sein Haus als Frau sich geholt; bas Mütterchen war es. Denn an der Braut, die der Mann sich erwählt, läßt gleich sich erkennen,

Welches Geistes er ist, und ob er sich eigenen Wert fühlt. Aber Ihr brauchtet wohl auch nur wenig Zeit zur Entschließung?

85 Denn mich dunket fürmahr, ihm ist so schwer nicht zu folgen."

Hermann hörte die Worte nur flüchtig; ihm bebten die Glieder

Innen, und stille war der ganze Rreis nun auf einmal.

Aber das treffliche Mädchen, von solchen spöttischen Worten, Wie sie ihr schienen, verletzt und tief in der Seele getroffen, 90 Stand, mit fliegender Röte die Wange dis gegen den Nacken Übergossen; doch hielt sie sich an und nahm sich zusammen, Sprach zu dem Alten darauf, nicht völlig die Schmerzen verbergend:

"Traun! zu folchem Empfang hat mich ber Sohn nicht bereitet,

Der mir des Baters Art geschildert, des trefflichen Bürgers; 95 Und ich weiß, ich stehe vor Such, dem gebildeten Manne,

Der sich flug mit jedem beträgt und gemäß den Bersonen.

Aber so scheint es, Ihr fühlt nicht Mitleid genug mit ber Armen,

Die nun die Schwelle betritt und die Euch gu dienen bereit ist;

Denn sonst würdet Ihr nicht mit bitterem Spotte mir zeigen, 100 Wie entfernt mein Geschick von Eurem Sohn und von Euch sei.

Freilich tret' ich nur arm mit kleinem Bündel ins Haus ein, Das, mit allem versehn, die frohen Bewohner gewiß macht; Aber ich kenne mich wohl und fühle das ganze Berhältnis. Ist es ebel, mich gleich mit solchem Spotte zu treffen, 103 Der auf der Schwelle beinah mich schon aus dem Hause zurücktreibt?"

Bang bewegte sich Hermann und winkte dem geistlichen Freunde,

Daß er ins Mittel sich schlüge, sogleich zu verscheuchen den Arrtum.

Eilig trat ber Kluge heran, und schaute bes Mädchens

Stillen Berbruß und gehaltenen Schmerz und Thränen im Auge.

110 Da befahl ihm sein Geist, nicht gleich die Berwirrung zu lösen,

Sondern vielmehr das bewegte Gemüt zu prüfen des Mäbchens.

Und er sagte barauf zu ihr mit versuchenden Worten:

"Sicher, bu überlegtest nicht wohl, o Mädchen bes Auslands,

Wenn du, bei Fremden zu dienen, dich allzu eilig entschlossest,

115 Was es heiße, das Haus des gebietenden Herrn zu betreten;

Denn der Handschlag bestimmt das ganze Schicksal des Jahres,

Und gar vieles zu dulben verbindet ein einziges Jawort.

Sind doch nicht das Schwerste des Diensts die ermüdenden Wege,

Nicht ber bittere Schweiß ber ewig brängenden Arbeit; 120 Denn mit dem Knechte zugleich bemüht sich der thätige Freie:

- Aber zu bulben die Laune des Herrn, wenn er ungerecht tadelt, Oder dieses und jenes begehrt, mit sich selber in Zwiespalt, Und die Heftigkeit noch der Frauen, die leicht sich erzürnet, Mit der Kinder roher und übermütiger Unart:
- 125 Das ist schwer zu ertragen, und boch die Pflicht zu erfüllen Ungefäumt und rasch, und selbst nicht mürrisch zu stocken. Doch du scheinst mir dazu nicht geschickt, da die Scherze des Vaters
  - Schon dich treffen so tief, und boch nichts gewöhnlicher vorfommt,
  - Als ein Mädchen zu plagen, daß wohl ihr ein Jüngling gefalle."
- 130 Also sprach er. Es fühlte die treffende Rede das Mädchen, Und sie hielt sich nicht mehr; es zeigten sich ihre Gefühle Mächtig, es hob sich die Brust, aus der ein Seufzer hervordrang,
  - Und sie sagte sogleich mit heiß vergossenen Thränen:
  - "O, nie weiß ber verständige Mann, ber im Schmerz uns zu raten
- 135 Denkt, wie wenig sein Wort, das kalte, die Brust zu befreien Je von dem Leiden vermag, das ein hohes Schickfal uns auflegt.
  - 3hr seid glücklich und froh, wie sollt ein Scherz euch verwunden?
  - Doch der Krankende fühlt auch schmerzlich die leise Berührung.
  - Nein; es hülfe mir nichts, wenn felbst mir Berstellung gelänge.
- 140 Zeige sich gleich, was später nur tiefere Schmerzen vermehrte

Und mich brängte vielleicht in ftillverzehrendes Glend.

Last mich wieder hinweg! 3ch barf im Hause nicht bleiben;

Ich will fort und gehe, die armen Meinen zu suchen,

Die ich im Unglud verließ, für mich nur bas Beffere mahlend.

145 Dies ist mein fester Entschluß, und ich darf euch darum nun bekennen,

Was im Herzen sich fonst wohl Jahre hätte verborgen.

Ja, des Baters Spott hat tief mich getroffen; nicht, weil ich

Stolz und empfindlich bin, wie es wohl ber Magd nicht geziemet,

Sondern weil mir fürwahr im Herzen die Neigung sich regte 150 Gegen den Jüngling, der heute mir als ein Erretter erschienen.

Denn als er erst auf ber Strafe mich ließ, so war er mir immer

In Gedanken geblieben; ich dachte des glücklichen Mädchens, Das er vielleicht schon als Braut im Herzen möchte bewahren.

Und als ich wieder am Brunnen ihn fand, da freut' ich mich feines

155 Anblicks so sehr, als war mir der Himmlischen einer erschienen.

Und ich folgt' ihm so gern, als nun er zur Magd mich geworben.

Doch mir schmeichelte freilich das Herz (ich will es gestehen) Auf dem Wege hierher, als könnt' ich vielleicht ihn verdienen, Wenn ich würde des Hauses dereinst unentbehrliche Stütze.

160 Aber, ach! nun seh' ich zuerst die Gefahren, in die ich Mich begab, so nah dem still Geliebten zu wohnen. Run erst fühl' ich, wie weit ein armes Mädchen entfernt ist Bon dem reicheren Jüngling, und wenn sie die Tüchtigste wäre.

Alles das hab' ich gesagt, damit ihr das Herz nicht verkennet. 165 Das ein Zufall beleibigt, dem ich die Besinnung verdanke. Denn das mußt' ich erwarten, die stillen Bunfche verbergend. Daß er sich brächte zunächst die Braut zum Sause geführet; Und wie hatt' ich alsbann die heimlichen Schmerzen ertragen! Glücklich bin ich gewarnt, und glücklich löst das Geheimnis 170 Bon dem Busen sich los, jest, da noch das Übel ist heilbar. Aber das fei nun gefagt. Und nun foll im Saufe mich länger Hier nichts halten, wo ich beschämt und angstlich nur stehe, Frei die Neigung bekennend und jene thörichte Hoffnung. Nicht die Nacht, die breit sich bedeckt mit finkenden Wolken, 175 Richt der rollende Donner (ich hör' ihn) foll mich verhindern. Nicht des Regens Gug, der draugen gewaltsam herabschlägt, Noch ber faufende Sturm. Das hab' ich alles ertragen Auf der traurigen Flucht und nah am verfolgenden Feinde. Und ich gehe nun wieder hinaus, wie ich lange gewohnt bin, 180 Bon bem Strubel ber Reit ergriffen, von allem zu scheiben. Lebet mohl! ich bleibe nicht länger: es ift nun geschehen."

Also sprach sie, sich rasch zurück nach der Thüre bewegend, Unter dem Arm das Bündelchen noch, das sie brachte, bewahrend.

Aber die Mutter ergriff mit beiden Armen das Mädchen, 185 Um den Leib sie fassend, und rief verwundert und staunend: "Sag', was bedeutet mir dies? und diese vergeblichen Thränen?

Nein, ich lasse dich nicht; du bist mir des Sohnes Berlobte." Aber der Bater stand mit Widerwillen dagegen, Auf die Weinende schauend, und sprach die verdrießlichen Worte:

190 "Also das ist mir zulett für die höchste Nachsicht geworden, Daß mir das Unangenehmste geschieht noch zum Schlusse des Tages!

Denn mir ist unleiblicher nichts als Thränen ber Weiber, Leidenschaftlich Geschrei, das heftig verworren beginnet, Was mit ein wenig Vernunft sich ließe gemächlicher schlichten.

295 Mir ett being Sernangt jag tieße genachtigte jagtagten.
2195 Mir ift lästig, noch länger dies wunderliche Beginnen
Anzuschauen. Bollendet es selbst; ich gehe zu Bette."
Und er wandte sich schnell und eilte, zur Kammer zu gehen,
Bo ihm das Schbett stand und wo er zu ruhen gewohnt
war.

Aber ihn hielt ber Sohn und sagte die flehenden Worte: 200 "Bater, eilet nur nicht und zürnt nicht über das Mädchen! Ich nur habe die Schuld von aller Berwirrung zu tragen, Die unerwartet der Freund noch durch Berstellung vermehrt hat.

Rebet, würdiger Herr! benn Euch vertraut' ich die Sache. Häufet nicht Angst und Verdruß; vollendet lieber das Ganze! 205 Denn ich nöchte so hoch Euch nicht in Zukunft verehren, Wenn Ihr Schadenfreude nur übt statt herrlicher Weisheit."

Rächelnd versetzte darauf der würdige Pfarrer und sagte: "Welche Klugheit hätte denn wohl das schöne Bekenntnis Dieser Guten entsockt und uns enthüllt ihr Gemüte? 210 Ist nicht die Sorge sogleich dir zur Wonn' und Frende geworden?

Rede barum nur felbst! was bedarf es fremder Erklärung?"

- Nun trat Hermann hervor und sprach die freundlichen Worte:
- "Laß dich die Thränen nicht reu'n, noch diese flüchtigen Schmerzen;
- Denn sie vollenden mein Glück und, wie ich wünsche, das beine.
- 215 Nicht das treffliche Mädchen als Magd, die Fremde, zu dingen,
  - Ram ich zum Brunnen; ich tam, um beine Liebe zu werben.
  - Aber, ach! mein schüchterner Blid, er konnte die Reigung
  - Deines Herzens nicht febn; nur Freundlichkeit fah er im Auge,
  - Als aus dem Spiegel du ihn des ruhigen Brunnens begruftest.
- 220 Dich ins Haus nur zu führen, es war schon die Hälfte bes Glückes.
  - Aber nun vollendeft du mir 's! D, fei mir gefegnet!"
  - Und es schaute das Mädchen mit tiefer Rührung zum Jüngling
  - Und vermied nicht Umarmung und Kuß, den Gipfel der: Freude,
- Wenn sie den Liebenden sind die lang ersehnte Versichrung 225 Künftigen Glücks im Leben, das nun ein unendliches scheinet.

Und ben übrigen hatte ber Pfarrherr alles erkläret.

- Aber das Mädchen kam, vor dem Bater sich herzlich mit
- Neigend, und so ihm die Hand, die zurückgezogene, kuffend, Sprach: "Ihr werdet gerecht der Überraschten verzeihen,

- 230 Erst die Thränen des Schmerzes und nun die Thränen der Freude.
  - D, vergebt mir jenes Gefühl, vergebt mir auch biefes,
  - Und laßt nur mich ins Glück, das neu mir gegönnte, mich finden!
  - Ja, der erste Verdruß, an dem ich Verworrene schuld war,
- Sei der letzte zugleich! Wozu die Magd sich verpflichtet, 235 Treu, zu liebendem Dienst, den soll die Tochter Euch leisten."
  - Und der Bater umarmte sie gleich, die Thränen versbergend.
  - Traulich fam die Mutter herbei und füßte fie herzlich,
  - Schüttelte Hand in Hand; es schwiegen die weinenden Frauen.

Eilig faste darauf der gute, verständige Pfarrherr 240 Erst des Baters Hand und zog ihm vom Finger den Trauring,

- (Nicht so leicht; er war vom rundlichen Gliebe gehalten)
- Nahm den Ring der Mutter darauf und verlobte die Kinder:
- Sprach: "Noch einmal fei der goldenen Reifen Bestimmung,
- Fest ein Band zu knüpfen, das völlig gleiche dem alten.
- 245 Dieser Jüngling ist tief von der Liebe zum Mädchen durchbrungen,
  - Und das Mädchen gesteht, daß auch ihr der Jüngling erwünscht ist.

Also verlob' ich euch hier und segn' euch künftigen Zeiten, Mit dem Willen der Eltern und mit dem Zeugnis des Freundes."

Und es neigte sich gleich mit Segenswünschen ber Nachbar.

250 Aber als der geiftliche Herr den golbenen Reif nun Steckt' an die Hand des Mädchens, erblickt' er den anderen staunend,

Den schon Hermann zuvor am Brunnen sorglich betrachtet. Und er sagte darauf mit freundlich scherzenden Worten! "Wie! du verlobest dich schon zum zweitenmal? Daß nicht

"Wie! du verlobest dich schon zum zweitenmal? Daß nich der erste

255 Bräutigam bei dem Altar sich zeige mit hinderndem Einspruch!"

Aber sie sagte barauf: "O, laßt mich dieser Erinn'rung Einen Augenblick weihen! Denn wohl verdient sie ber Gute,

Der mir ihn scheibend gab und nicht zur Heimat zurückfam. Alles sah er voraus, als rasch die Liebe ber Freiheit,

260 Als ihn die Lust, im neuen veränderten Wesen zu wirken, Trieb, nach Paris zu gehen, dahin, wo er Kerker und Tod fand.

'Lebe glücklich,' fagt' er. 'Jch gehe; benn alles bewegt sich Jetzt auf Erden einmal, es scheint sich alles zu trennen. Grundgesetze lösen sich auf der festesten Staaten,

265 Und es löst der Besit sich los vom alten Besitzer, Freund sich los von Freund; so löst sich Liebe von Liebe. Ich verlasse dich hier; und, wo ich jemals dich wieder Finde, wer weiß es? Bielleicht sind diese Gespräche die letten.

Mur ein Frembling, fagt man mit Recht, ift ber Mensch hier auf Erben;

270 Mehr ein Fremdling als jemals ist nun ein jeder geworden.

Uns gehört der Boden nicht mehr; es wandern die Schätze;

Golb und Silber schmilzt aus ben alten heiligen Formen;

Alles regt sich, als wollte die Welt, die gestaltete, rückwärts

Lösen in Chaos und Nacht sich auf, und neu sich geftalten.

275 Du bewahrst mir bein Herz; und finden dereinst wir uns wieber

Über den Trümmern der Welt, so sind wir erneute Ge- schöpfe,

Umgebildet und frei und unabhängig vom Schickfal.

Denn was feffelte ben, der solche Tage durchlebt hat!

Aber foll es nicht fein, daß je wir, aus biefen Gefahren

280 Glücklich entronnen, uns einft mit Freuden wieder umfangen,

D. fo erhalte mein schwebendes Bild vor beinen Gedanken,

Daß du mit gleichem Mute zu Glück und Unglück bereit feist!

Locket neue Wohnung dich an und neue Verbindung,

So genieße mit Dank, was bann bir bas Schicksal bereitet.

285 Liebe die Liebenden rein und halte dem Guten dich dank-

Aber bann auch fete nur leicht den beweglichen Fuß auf;

Denn es lauert ber boppelte Schmerz bes neuen Berluftes.

Heilig sei dir der Tag; doch schätze das Leben nicht höher Als ein anderes Gut, und alle Güter sind trüglich.'

290 Also sprach er, und nie erschien der Eble mir wieder. Alles versor ich indes, und tausendmal dacht' ich der Warnung. Nun auch denk' ich des Worts, da schön mir die Liebe das

Glück hier

Neu bereitet und mir die herrlichsten Hoffnungen aufschließt. O, verzeih', mein trefflicher Freund, daß ich, selbst an dem Arm dich

295 Haltend, bebe! So scheint dem endlich gelandeten Schiffer Auch der sicherste Grund bes festesten Bodens zu schwanken."

Also sprach sie und steckte die Ringe neben einander. Aber der Bräutigam sprach mit ebler, männlicher Rührung: "Desto sester sei, bei der allgemeinen Erschütt'rung,

300 Dorothea, der Bund! Wir wollen halten und dauern, Fest uns halten und fest der schönen Güter Besitzum. Denn der Mensch, der zur schwankenden Zeit auch schwankend gesinnt ist,

Der vermehret das Übel, und breitet es weiter und weiter; Aber wer fest auf dem Sinne beharrt, der bildet die Welt sich.

305 Nicht dem Deutschen geziemt es, die fürchterliche Bewegung Fortzuleiten und auch zu wanken hierhin und dorthin. Dies ist unser! so laß uns sagen und so es behaupten! Denn es werden noch stets die entschlossenen Bölker gespriesen,

Die für Gott und Gesetz, für Eltern, Weiber und Kinder 310 Stritten, und gegen den Feind zusammenstehend erlagen. Du bist mein; und nun ist das Meine meiner als jemals. Nicht mit Kummer will ich's bewahren und forgend genießen,

Sondern mit Mut und Kraft. Und drohen biesmal die Feinde,

Ober künftig, so rüste mich selbst und reiche die Waffen. 315 Weiß ich durch dich nur versorgt das Haus und die liebenden Eltern,

O, so stellt sich die Brust dem Feinde sicher entgegen. Und gedächte jeder wie ich, so stünde die Macht auf Gegen die Macht, und wir erfreuten uns alle des Friedens."



# ABBREVIATIONS.

| A8            | Anglo-Saxon.                                                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| C.1           | Goethe's Works (1827-30). 16mo.                               |
| $C$ . $^2$    | Goethe's Works (1827–30). 8vo.                                |
| Chol. or Chl. | Cholevius' Hermann und Dorothea.                              |
| <b>D</b>      | Düntzer. Goethe's Works (Deutsche National-Litterstur) Bd. V. |
| D. Erl        | Düntzer. Erläuterungen zu den deutschen Klassikern.           |
| D. und W      | Dichtung und Wahrheit.                                        |
| E             | English.                                                      |
| <b>F</b>      | French.                                                       |
| G             | German.                                                       |
| Gr            | Greek.                                                        |
| G-J           | Goethe-Jahrbuch.                                              |
| H. G          | High German.                                                  |
| <b>L</b>      | Latin.                                                        |
| L. G          | Low German.                                                   |
| м. е          | Middle English.                                               |
| M. G          | Middle German.                                                |
| M. H. G       | Middle High German.                                           |
| м. ь          | Mediaeval Latin.                                              |
| N. H. G       | New High German.                                              |
| O. H. G       | Old High German.                                              |
| ឋ. <b>G</b>   | Upper German.                                                 |
| w             | Wagner's Hermann und Dorothea (Pitt Press Series).            |
| Werke         | Goethe's Works. The Standard Weimar Edition.                  |
| Werke H       | Goethe's Works. The Hempel Edition.                           |

### NOTES.

GOETHE's elegy, Hermann and Dorothea, is usually published with his other elegies in the first volume of his collected works. It was written in the autumn of 1796 while he was engaged upon his epic of Hermann and Dorothea. It was an announcement of the appearance of the latter poem and a personal defence against the attacks which had been made upon him for his authorship of the Römische Elegien and the Venetianische Epigramme, and for his participation in the production of the Xenien. In the literature of the time in Germany there was much that was crude and provincial, with which egotism and jealousy are always associated. Many shafts of envious and malicious criticism had been directed against Goethe and Schiller; Goethe finally as an entertaining, though not harmless pastime, wrote a number of distichs satirizing keenly their contemporaries. Schiller, to whom these were sent, joined readily in the sport, and even thought that a certain completeness should be given to the enterprise by making it embrace a large number of authors and their works. These Xenien, numbering more than four hundred, were published in Schiller's Musenalmanach for 1797. The witty attacks upon contemporaries called forth a myriad of coarse and stinging retorts often remarkable only for bad verse and bad temper. The warfare, thus entered upon, forms an interesting chapter in the literary history of the time. The elegy of Hermann und Dorothea was written in reply to the assaults of the Anti-Xenien. He intended it for publication in the first number of the Horen for 1797, but Schiller advised against it, lest it should revive again the storm of attacks called forth by the Xenien.

For a history of the Xenien controversy see E. Boas, Goethe und Schiller im Xenienkampf, 2 Thle. (Stuttgart, 1851), and E. J. Saupe, Die Schiller Goethe'schen Xenien (Leipzig, 1852), which contain many of the Anti-Xenien: also W. von Mattzahn, Goethe's Xenien-Manuscript (Berlin, 1856). See also Schiller and Goethe's Correspondence from Goethe's remote suggestion of the Xenien in his letter of Sept. 16, 1796, (No. 101) to the end of the year (No. 263). Goethe intended that this elegy should be the beginning of a new book of elegies. Schiller, in acknowledging it, said: "The elegy produces a peculiarly deep and touching impression, which cannot fail to move any reader who possesses a heart. Its close relation to a definite existence gives it greater emphasis, and the lofty, beautiful repose blends delicately with the passionate coloring of the moment. It is a new and comforting experience to me that the poetic mind so quickly and so successfully overmasters all that is common in real life, and by a single flight of its own frees itself from its fetters so that ordinary minds can only follow it in hopeless despair. . . . I am still at the elegy. Whoever possesses any affinity to you will feel in it your existence and your individuality brought near to him." Dec. 9, 1796.

The elegy was not published until 1800, and only prefixed to the epic in the edition of 1820.

Page 1, line 1. 21 so, apparently resumes the subject of the previous criticism. That, you said, was an offense. Derbrechen. Goethe prefixed to the first edition of his Roman Elegies which were published in Schiller's Horen in 1795, the motto from Ovid:

"Nos Venerem tutam concessaque furta canemus, Inque meo nullum carmine crimen erit."

Berbrechen seems to relate to crimen in this quotation. Property, Propertius, the greatest Latin elegiac poet, who lived from about 50 to 16 B. C., in imitation of whom Goethe wrote his Roman Elegies. These were written after his return from Italy, mainly in 1788 and 1789. They were inspired by his remembrance of Rome, and by his domestic life after his return. Schiller in his essay Über natve und sentimentalische Dichtung had called Goethe the German Propertius; and Jean Paul Richter had said, in bitterness and envy, that a Tyrtaeus (a Greek poet of the seventh century B. C., who wrote spirited war songs to incite the Spartans in their wars with the Messenians) was needed at that time rather than a Propertius. In the Anti-Xenien, the name of the Latin poet Tibullus was applied to Goethe: Goethe and Schiller were also called the "German Martials."

1. 2. Martial. A Latin epigrammatist, born in Spain about 50 A. D.,

who died in Rome A. D. 102, the thirteenth book of whose writings bore the name *Xenia* (presents given to friends at parting). The Venetian Epigrams were written in the manner of Martial.

- 1. 3. die Schule hüten, as mere objects of school study. The expression das Zimmer, das Bett hüten means to be confined to one's room or bed. That I did not leave the classics behind me with my school days, but that they followed me to Italy and were cherished in my life. Goethe was under classical influences ever after his visit to Rome.
  - 1. 4. Latinm = Italien.
- 1. 6. This line expresses Goethe's independence, in which he declines to follow blindly any leader, however great, or theory by whatever authority supported. Viehoff, and after him Düntzer and Von Loeper, have held that this line referred to Goethe's scientific studies; Goethe opposed bitterly Newton's theory of light, and if this interpretation be correct, the illustrious name here referred to is that of Newton. This unfortunate controversy produced more bitterness than any other experience of Goethe's life, and dimmed for a time his really brilliant discoveries in science. Natur und Kunst seem, however, to belong together, as they are often used by Goethe. In that case Nature is that primal, unspoiled condition of humanity as it proceeded from creative power. "If we can again see in nature what they (the great artists, such as Poussin, Claude, and Salvator Rosa) have found, and more or less imitated, that must broaden and purify the soul, and give to it at last by contemplation the highest conception of nature and art (Ratur und Runft)." Ital. Reise, June 27, 1787; quoted by Cholevius. See Schiller's essay Über natve und sentimentalische Ditchtung. Unjere Rultur, foll uns auf bem Wege ber Bernunft und ber Freiheit jur Ratur gurudführen. Werke, XV. 470. God is frequently represented as an artist in Middle High German poetry, and a beautiful form was regarded as his Violence would seem to be done to the classic spirit of the elegy by the introduction of any element not based upon Goethe's experience of art as he came to know it in Italy, and with nature expressed in it.
- 1. 7. bedingender Drang, constraining pressure. The first edition omits mich in this line and reads: Daß des Lebens . . . nicht den Menschen.
  - 1. 8. That I scorned the miserable mask of hypocrisy.
- 1. 9. Soldper fehler . . . fo emfig gepfleget, etc.: Of such errors as these which thou hast actively fostered, I am accused.

Fehler. Two mottos were prefixed to the Venetian Epigrams, the first

collected edition of which appeared in the Musenalmanach for 1796, one from Martial, and one from Horace.

Hominem pagina nostra sapit.

MARTIAL Epigrams, X. iv., 10.

"Every page smacks of a man;" that is, reveals human life as it is.

Haec ego mecum

Compressis agito labris: ubi quid datur oti, Illudo chartis. Hoc est mediocribus illis Ex vitiis unum.

Sat. L. iv., 137, f.

"Such are my dumb soliloquies: when time Permits, I pen them down in sportive rhyme; A practice to be number'd, I allow, Among those lighter faults I named just now."

Set the Lesarten to the Epigramme, Werke L 436.

1. 10. Zeihet = beschuldigt. Pöbel, from the O. F. poblus, L. populus. The word acquired early a derogatory signification, — populace, rabble, the vulgar.

In the Trogdalien zur Verdauung der Xenien, one of the Anti-Xenien, is the Xenion directed against Goethe:

"Selten erhaben und groß, oft Elend, wäff'rig und fade Schmiert er; und er ift doch — aber beim Böbel — beliebt."

Goethe said in a letter to Schiller of Dec. 5, 1796: "It is amusing to see how they (the critics) regard a nature different from their own as shallow, empty, and vulgar, how they direct their arrows against the outworks of appearance, and how little they suspect what an inaccessible stronghold that man possesses who is always in earnest with himself and the things about him."

Not only the vulgar and envious crowd of critics, but even the kindly disposed and just, disapproved of his writings.

- 1. 11. An allusion to Herder and others who had been his friends.
- 1. 12. Poetry had preserved the freshness of his feeling, and given him still the hopefulness of youth. Schiller says, with reference to this line, in answer to the letter in which this elegy was enclosed to him: "Möge die Muse mit ihren schönsten Gaben bei Ihnen sein und ihrem herrs

NOTES. 109

lichen Freunde seine Tugend recht lange bewahren." Schiller to Goethe, Doc. 9, 1796.

#### 1. 16. Compare upon this line:

Bieles erlebt' ich, obgleich die Lode Tugendlich wallet mir um die Schläfe.

Faust, II. 8697, ff.

bie Scheitel, fem., now usually masc. The feminine form is given as the standard form in Adelung, and is common in Luther and the writers of the classical period of the eighteenth century.

L. 18. Suetonius says that Caesar had obtained the right to wear a laurel wreath at all times, — "jus laureae perpetuo gestandae." Lives of the Caesars. Vita Jul. Caes., cap. 45 (Chol.).

Page 2, line 20. dem Wirdigern, that is, to himself when he shall be more worthy of it.

- 1. 21. Rosen, the flower of love. Goethe here extols the domestic joy that had come to his life from his union with Christiane Vulpius, which was the subject of attack in the Anti-Xenien. genug = reid-lide. (D.)
- 1. 26. herein, come in, the adverb represents the omitted verb of motion. Goethe summons as to a classical banquet. The guests, crowned with garlands, recline or are seated in a circle. He proposes the health of the absent.
- 1. 27. The first health is to Friedrich August Wolf, the famous professor and Homeric critic, of Halle and Berlin (1759–1824). Wolf in his Prolegomena to Homer had attacked the unity of the poems ascribed to Homer, and had assigned them to various rhapsodists, the Homerides. In his Introduction to the Iliad he said that the major part was to be ascribed to Homer, the rest to the Homerides, a school of heroic bards. Goethe shared at this time the views of Wolf. School lange war ich geneigt, mich in bem epischen Fache zu versuchen, und immer schrecken mich ber hohe Begriff von Einheit und Untheilbarteit der Homerichen Gedichte ab. Runmehr, da Sie diese herrlichen Werke einer Familie zueignen, ist die Rühnheit geringer, sich in größere Gesellschaft zu wagen und den Weg zu versolgen, den Boß in seiner Luise so school of Acothe to Wolf, Dec. 26, 1796.

In der Boefie ist die vernichtende Kritik nicht so schädlich. Wolf hat den Homer zerstört, doch dem Gedicht hat er nichts anhaben können: denn dieses Gedicht hat die Wunderkraft wie die Helden Walhallas, die sich des Mor-

1

gens in Stude hauen und Mittags fich wieder mit heilen Gliedern zu Tische sehen. ECKBRMANN, Gespräche mit Goethe, Fob. 1, 1827.

Goethe returned later to the view of the single authorship of the poems. Eine neue Generation, welche . . . uns nachdem wir den Homer einige Zeit, und zwar nicht ganz mit Willen, als ein Zusammengesügtes, aus mehreren Elementen Angereihetes vorgestellt haben, abermals freundelich nöthigt, ihn als eine herrliche Einheit, und die unter seinem Ramen überlieferten Gedichte als einem einzigen höheren Dichtersinne entquollene Gottesgeschöpfe vorzustellen. Recensionen und Austätze. "Homer noch einmal," Werke, H. XXIX. 557. Soe also Von Biedermann's note. For Goethe's later view, soe also Epigrammatisch "Homer wieder Homer," Werke, III. 159.

- 1. 28. vollere Sahn. A contest in which there were more competitors. If the Iliad were written by a school of bards, he would venture in that case to be one.
- 1. 29. For who might venture a contest with Olympians? and who with that (unique) one? that is, attempt to equal or rival Homer in his own field. dem Einem dem Einzigen.
- 1. 30. Goethe is content to be a member of the school of Homer,—even the least. Chamisso quotes this line:

Wohl herrlich ift es, von den Homeriden — Gin Größrer sprach's, der Letzte noch zu sein. Einleitung des Musenalmanachs, 1833. Quoted by Von Loeper.

- 1. 31. das neufte Gedicht. An announcement of the appearance of his idyl of *Hermann und Dorothea*, which the author reads aloud in the circle of his friends.
  - 1. 32. besteche, bribe. Affect and incline you to a favorable judgment.
- 1. 33. He announces the subject of his poem as national. I introduce you to Germans, but the scene is humbler. The poet conducts them to a more quiet home, where apart from conventionalities, the heart and human desire are shown to be ever the same.
- 1. 34. He invokes the spirit of J. H. Voss, the author of Luise, the idyl of the quiet life of the pastor of Grünau, and the translator of Homer.
- 1. 36. Rafc. In Voss's poem of Luise, the pastor's daughter presents herself to her father in her wedding-dress on the evening of festivity which preceded the wedding (Polterabend). After bestowing a blessing

751-1626

upon the young couple, he turned to the mother and asked whether the morrow would be better for the wedding than to-day:

"Mutter, was fagst du? Soll ich sie traun? Richt besser ja ist der morgende Tag uns!" She answered:

"Traue fie, Mann, im Namen des allbarmherzigen Baters."

The ceremony is then performed in the presence of the guests who had assembled for the preliminary festivities. Voss, Luise, III. 304, ff.

- 1. 37. die traurigen Bilder der Zeit. Goethe refers here to the scenes of the French Revolution and the attendant wars which convulsed Europe, and form the background of his idyl of Hermann und Dorothea. See Canto VI.
- 1. 40. Singend, with my song. geflößt = eingeflößt. See Canto II.
- 1. 41. denn = dann. Uns lehret Weisheit am Ende Das Jahrhumbert. The century teaches us wisdom at its close. The reading of this line was changed to, "Uns lehret Weisheit das Ende... des Jahrhumberts," in the edition of 1806, a change afterward abandoned.
- 1. 43. The poet bids his friends recall with a more cheerful spirit the sorrows of the stormy years through which they have passed; many things to which they had been accustomed and valued, they have learned to regard as unessential; they have acquired a deeper knowledge of man and of the brotherhood of nations. After having had their attention so long diverted, he bids them return to themselves, and find satisfaction in the riches of the human soul. Compare:

Und jegt an des Jahrhunderts ernstem Ende, Wo selbst die Wirklichkeit zur Dichtung wird, Wo wir den Kampf gewaltiger Naturen Um ein bedeutend Ziel vor Augen sehn, Und um der Menscheit große Gegenstände, Um herrschaft und um Freiheit wird gerungen. . . Schiller, Prolog zu Wallenstein. Quoted by Von Loeper.

# KALLIOPE.

#### SCHICKSAL UND ANTHEIL.

OVER each canto is placed the name of one of the Nine Muses; below is a sub-title giving the subject of the canto. Kalliope, the Muse of Epic poetry, usually represented with a tablet and stylus, or with a roll of paper.

Goethe in the flual rearrangement of his poem in nine cantos, instead of six as he originally intended, followed the example of Herodotus, whose nine books of history bore the names of the Nine Muses as enumerated in Hesiod's Theogone.

Schiffal, the fate of the fugitives from beyond the Rhine. Unteil, the interest of the inhabitants of the right bank in their sufferings.

Page 5, line 1. hab' ich. The inversion for the sake of emphasis, as also in the following line.

1. 2. If doch. Doch strengthens an affirmation or wish, and is especially common in exclamations and with the imperative. It frequently strengthens the answer to objections. Notwithstanding the number of times he has seen the streets solitary, they have never been so lonely as now. Mödit' ich mich boch nicht rühren bom Plat, 1. 8; was der Junge boch fährt, 1. 16. It is often used alone after a negative statement, or question with nicht, to represent a sentence. This use seems to have begun in the eighteenth century.

Tempelherr. Ihr fennt mich fcon nicht mehr? Rlofterbruber. Doch, boch !

Nathan der Weise, 1, 2391 (Aufz. iv., Auft. 1).

As a conjunction it is adversative: when it does not mark a contrast, it gives emphasis to the sentence in which it stands, 1. 39, vi. 78.

1. 2. gekehrt, swept, a familiar expression, often used by Goethe. Das graue Frankfurt . . . das jest für mich so leer ist als mit Besen gekehrt. — Brief an Auguste von Stalberg, 7. ausgestorben, extinct, is similarly used.

#### Ausgestorben wie ein Rirchhof bleibt ber Ader.

SCHILLER, Piccol., I. 4.

funfzig and fünfzig. The official rules of spelling of the different German states vary as to the preferable form; those of Prussia give funfzig first, while those of Mecklenburg-Strelitz, Bavaria, and Saxony give fünfzig first.

1. 3. dendt, written däucht by Goethe. M. H. G. bunten, butte gebuth. Traces of the nasalized form of the preterit and participle (bunte, gebunt!) appear in the thireenth century, but the regular or derivative forms däuchte and gedäucht prevailed until the eighteenth century. The preterit däuchte gave rise in the fifteenth century to a new present, deucht and deuchtet, and in the seventeenth century to the infinitive deuchten and preterit deuchtete. The acc. is the prevailing case with dünten, but the dative occurs frequently in the eighteenth century, and is found in Wieland, Lessing, Bürger, Kleist, and Goethe.

Daß ihr niemals die Arbeit zu klein und die Radel zu fein dünkt.

VII. 122.

The dative is more common with beuchten. blieben, were left behind. We should expect bleiben, but the landlord recalls vividly the scene when the whole village trooped forth to see the fugitives. von allen unsern Bewohnern, dative in a partitive sense.

1. 4. Was die Neugier nicht thut ! an exclamatory sentence with the arrangement of a dependent clause. Neugier: various forms of this word are found, — Neugierbe, also Neubegier and Neubegierbe. Das ist fürmeiner Reugier Sünden. Der junge Goethe, I. 191.

In diesem Augenblide fühlt Ihr nichts, Als Reubegier.

Nathan der Weise, l. 2197 (Aufz. iii., Auft. 9).

Die Reubegierde spielt, die Wißbegierde zielt, Die Wißbegierde schaut, die Reubegierde schielt.

RUCKERT, Die Weisheit, 9. 24.

The original genitive sing of the noun shown in neusgierig, which is still preserved in numerous dialectic forms, became neugierig toward the end of the seventeenth century; M. H. G. niugërne. rennen und laufen: the two verbs express the idea of excited motion, and represent the varied activity of the hurrying villagers. rennen is used primarily of living, occasionally of personified objects, and of these when in most rapid

motion: laufen expresses rapid, often uniform movement, and is used of inanimate as well as of living things. Die Zeit läuft geschwind vorbei. Der Schweiß läuft von der Stirne. Das Stundenglas ist ausgelausen. Gehen is the slower and more measured movement.

Wie er eilig sich nach der kleinen Stadt wendete, durch die Straßen derselben mehr rannte als lief. Tieck, Der alte vom Berge, Novellen, 8. 150.

> Jest bin ich mild vom Rennen und Laufen, Jest will ich mich im Grabe verschnaufen. Heine, Romancero, Buch IL, Rückschau.

1 6. Dammineg, an elevated, artificial way, originally in a low or swampy country. The Roman military routes were mostly raised ways, causeways. In North Germany the centre of a paved road is called the Damm, and certain streets still bear that name. The same road is called Cochineg.

Aber, aus dem Gleise gedrangt, nach dem Rande des Hochwegs Irrte das knarrende Rad : 1. 137.

and Chauffee,

So fuhr hermann dabin der wohlbekannten Chauffee zu. V. 146.

welchen, acc. of space traversed. immer = immerhin, is under any circumstances nearly an hour distant. immer and immerhin imply some general contrast or reservation from what precedes. In this sense Goethe, in speaking of his portrait painted by Angelica Kaufmann, which was a failure, says: Es verdrießt sie sehr, daß es nicht gleichen und werden will. Es ist immer (no matter what exception be taken to it) ein hübscher Bursche, aber seine Spur von mir. Zweiter Römischer Ausenhalt, June 27, 1787, H. 24. 350.

- 1. 7. Im heißen Staube des Mittags. The action of the poem begins in the middle of the day and ends in the late evening. The whole time of the action does not exceed ten hours.
- 8. Elend has a touch of its original meaning here, the misery of exile, from O. H. G. eli-lenti, in a foreign land: eli- is akin to E. else, L. alius. In the life of the early Germans the idea of misery was to be carried a prisoner into hopeless captivity and be held or sold as a slave. Compare the L. exilium for exsilium, E. exile, from ex, out of, and solium, soil. Compare: Streifen nicht herrliche Männer von hoher Geburt nun im Elend? V. 99.

?

Der, du mir in das Elend nachgefolgt. Jungfrau von Orleans, 1. 3135 (Aufz. 5. Auft. 4).

So ziehen wir durch die welschen Land, Das Ellent müffen wir bauen.

UHLAND, Volkslieder, 799.

Ich far in frembe Land bahin Wo ich im Elend bin.

UHLAND, Ibid. 131.

1 9. Habe, possessions. A distinction was early made between movable possessions and real estate: fahrende Habe, and liegende Habe or Gut, res mobiles and immobiles.

ich wil nûn teilen, ê ich var min varnde guot und eigens vil. Walther von der Vogelweide, 74 (ed. Bartsch).

Fahrende referred originally to flocks and herds, the early wealth of a pastoral people.

- 1. 10. Leider, adv. from leid. iiberrheinische, the land west of the Rhine. Goethe introduces the French Revolution with its enthusiasms and attendant misfortunes as the historical background of his poem. He himself says:
- Ich habe . . . die großen Bewegungen und Beränderungen des Weltstheaters aus einem kleinen Spiegel zuruckzuwerfen getrachtet. To Meyer, Dec. 5, 1796, Briefe von und an Goethe, p. 46.
- 1. 12. mandern, wander, travel, is used of a journey on foot: mandeln means to walk for pleasure, purposelessly: gehen, go, walk, is used both of men and animals, and is the most general term for to go; mallen implies movement in a mass, as of pilgrims, to travel to a foreign land. Kriimmungen: Goethe uses this word in describing the valley of the Lahn near Wetzlar, "jene Thäler in ihren mannichfaltigen Kriimmungen von den lieblichften Wäldern beschattet. Werther, Erstes Buch, am 18 August. Compare Dichtung und Wahrheit, XIII., Werke, 28, 175, where Goethe speaks again of the same river, "durch seine Kriimmungen lieblich."
- 1. 13. mile, generously: This word is common to all the German dialects and meant when applied to a ruler, one whose grace provided for his people, gentle, humane,

Enti dô uuas der eino almahtico cot Manno miltisto.

Wessobrunner Gebet, 7.

Die Königin füß und milde, als blidte Bollmond drein.
UHLAND, Des Sängers Fluch.

Page 6, line 14. fort-schieft, would be written as one word in prose. Sinnen, linen: This is the L. G. form: the H. G. is Teinen. The classical word linum, Gr. Alvov, spread over the entire continent of Europe, and was adopted by the most diverse peoples, Basques, Albanians, Celts, Magyars. Lein indicated at first the plant, and Flachs the product from it. Flax is still called har, "hair" in Austria. Hehn, Kulturpfianzen und Housthiere (1874), 157, 512. See l. 22, where Leinmand is used. lin-wolf, linen stuff.

- 1. 16. Was = mie.
- 1. 17. nimmt . . . fich aus, presents a fine appearance. See III. 82. Goethe says in his poem to Gentle Readers (An die Günftigen):

Und das Alter wie die Jugend Und der Fehler wie die Tugend Rimmt sich gut in Liedern aus.

Werke, I. 12.

/ bequemlich = bequem, comfortable, suitable, convenient. See zu fcaffen bequemlich. V. 158.

Adjectives and adverbs in -lid were favorite forms with Goethe, and we often find several near together: wohlbehaglich, l. 21; traulich, II. 5; fröhlich, II. 8; löblich, II. 11; forglich, II. 15; flüglich, II. 26; weißlich, II. 64; trüglich, IX. 289; leichtlich, IV. 12.

- 1. 18. Säßen, might find seats, the conclusion of a hypothetical period, the condition being understood, if it were necessary. viere, archaic plural form.
- 1. 20. am Markie belongs to des Hauses, des am Markie gelegenen Hauses.
- 1. 22. zur frau = zu seiner frau; upon the locality of the poem, see <u>H. 258</u>.
- 1. 22. Certain fixed expressions as in Homer are common throughout the poem. The mother is die fluge, verständige Hausfrau, die würbige Hausfrau, I. 61; die gute Mutter, II. 107; die verständige Mutter, IV. 146; die gute, verständige, IV. 226.
- 1. 24. sie ift (= dient) zu manchem Gebrauche. Compare Sachen teines Gebrauches, I, 128, where the gen. of characteristic is used.
  - 1. 27. nackend. See II. 36.
  - 1. 28. geplündert. See VI. 109.

- 1. 29. Schlafrock, dressing-gown, II. 55. indianischen = indischen, or oftindischen below, l. 34. The adjective indianisch was used until the seventeenth century to indicate the product of both Indies. Later the adjective indisch was formed to refer primarily to the East Indies. The former use has become fixed in certain expressions, as indianische Weiß, indianische Vogelnester.
- 1. 30. Kattun, Goethe wrote Cattun; from L. G. Ratoen in the seventeenth century: F. coton, E. cotton, from the Arabic. flanell, from F. flanelle, O. F. flaine.

The host of the Golden Lion resembles Goethe's father. Hiezu kam noch, daß mein Bater Alles, was zu seinem Anzuge gehörte, sehr gut und reinlich hielt und viele Jahre mehr bewahrte als benutte, daher eine gewisse Liebe für gewissen alten Zuschnitt und Berzierungen trug. Dichtung und Wahrheit, Buch VI., Werke 27, 56. Quoted by Chuquet.

1. 34. friegen, get, a word used colloquially for befommen, but is not common in higher style. It meant originally to exert one's self, strive, fight, Krieg, war: the sense to acquire was developed first in L. G. and M. G., where the verb was usually strong, whence it passed into H. G. Goethe used it very often in letters. Diefes Blatt friegen Sie erft Donenerstag. An Frau von Stein, I. 73, also with the infinitive:

Die Mutter friegt das Ding ju icauen.

Faust, I. 2815.

36 friegte ihn jum Glud am Shiffe ju paden.

Clavigo, Aufz. iv.

The word is common in Luther's translation of the Bible, Ps. xlv. 17. It is often pronounced with short it = fridit.

1. 36. Sürtont, a large wide coat, Überrod. Peressel, a short, closely fitting coat, of green cloth with braid across the front and tassels, often worn in hunting. From the Bohemian bekes.

Daß eine schöne Betesche eines Betters im Schranke hange, mit der er bei seinem hiersein auf die Jagd zu gehen pflege. Dichtung und Wahrheit, Buch X., Werke, 27 Bd. 372.

1. 37. Mütze = Schlafmütze. Compare IV. 167. From Med. Lat. almutia, originally worn by priests, and covering both the head and shoulders. Its use passed to nobles, as it was not prescribed by ecclesiastical rule, just as much of the ceremonial costume of the Middle Ages was imitated from that of the church. F. aumusse or aumuce.

: 1/15c 241 Virmne 2+39 Shert moice

"Came forth with pilgrim steps in amice gray."

MILTON, Paradiss Regained, IV. 427.

"A shape with amice wrapp'd around."

Scorr, Lay of the Last Minstrel, XXVII.

- Page 7, line 39. mit, an adverb which may be widely used to denote participation in, as mitipressen. doch wohl schon, it must surely be already past.
- 1. 40. Gesicht has two forms in the plural, Gesichter, features, Gessichte, visions, phantoms.
  - 1. 41. jeglicher, for shorter and more common jeder.
- 1. 42. and throws its force upon both, I for my part certainly should not like.
- 1. 43. Caufen und seiden, alliterative expression. So also Geschick und Gefinnung, 82; Berstand und Bernunft, 86; Gedräng und Getümsmel, Wandrer und Wagen, 109; nötig und nütslich, 116. Chuquer.
  - 1. 44. mit Nachdruck, with emphasis.
- 1. 45. Ernte. Goethe in a letter to Meyer speaks of the action of the play as transpiring "ungefähr im vergangenen August." Briefe von und an Goethe, den 5ten Dez. 1796.
- 1. 46. die frucht = Getreide, grain; in this sense used only in the singular; its meaning is explained below. Überreif ift das Korn schon, 49.

. . . und freute

Sich ber eigenen Saat und bes herrlich nidenben Rornes,

IV. 50.

Sah die goldene Frucht den Garben entgegen fich neigen.

IV. 79.

- 1. 47. fein Wölfchen, not a fragment of cloud.
- 1. 48. Morgen = Often. Other names, in part poetic, of the points of the compass are Abend, west; Mitternacht, north; Mittag, south.

Heb' beine Augen auf und fiehe von der Stätte an, da du wohneft, gegen Mitternacht, gegen den Mittag, gegen den Morgen, und gegen ben Abend.

Gen. xiii. 14.

Compare levant and ponent for the east and the west.

Forth rush the Levant and the Ponent winds.

Paradise Lost, X. 704.

1. 53. gefahren: familiar use of the past participle with verbs of motion in the sense of the present.

mit me till

1. 56. Landau. A city of about 7,000 inhabitants in the Bavarian Palatinate. The name was applied to a carriage, a Landauer, or Landauer Wagen, the top of which could be lowered in front and behind, said by Heine, Grimm's Dict., to have been so called from the city in which it was invented. According to others the carriage was so named, because the Emperor Joseph I., at the siege of Landau by the Imperialists in 1702, appeared in such a carriage.

1. 57. Gasse (E. gate), a narrow street or lane, is the native German word for street. It was applied to broad as well as narrow streets, paved and unpaved; Strasse (E. street) now meaning a broad street, originally a paved way, strâta via. It often designated a highway leading to and through the city. We find Landstrasse and Stadtgasse together. It was early in vogue in west Germany. Numerous streets in England bear the name "gate," as the Petergate in York.

The attempt has been made to show that Ilmenau in Thuringia was the city which Goethe here describes, and where he spent a short time in the year 1796, while engaged upon his poem. Goethe often visited Ilmenau, and endeavored to develop some ancient silver and copper mines, which were situated there. In the "Lion Inn" Goethe spent his last birthday.

Schiller was probably the first to refer to the resemblance between Ilmenau and the place of the poem.

Ich begrüße Sie in Ihrem einsamen Thal und muniche, daß Ihnen die holdeste aller Musen da begegnen möge. Wenigstens können Sie dort das Städtchen Ihres hermanns sinden, und einen Apotheter oder ein grünes haus mit Stuccatorarbeit gibt es dort wohl auch.

To Goethe, Oct. 31, 1796.

1. 58. befliß man, carried on.

Page 8, line 59. Chormeg is an archway leading to the court and stables in the rear. From it, to the right and left, are the entrances to the rooms of the hotel. This was the gate of the house with its arch, left standing at the time of the conflagration. II. 143; V. 142.

- 1. 60. ergötjend, or ergetjend as Goethe wrote it. Ueber shows the relation between Bemerkung and Dolf.
  - 1. 61. Endlich, that is, after many other remarks. (D.)
- 1. 64. gefehn, supply haben. The omission of the transposed auxiliary is very common throughout the poem.

The subject of macht is was zu schauen, the sight of which.

1. 65. Chpaar for the full form Chepaar.

- 1. 66. Banke, seats. The weak plural, Banken, means banks, financial institutions. sich, dat. after fächelnd.
- 1. 67. faceind = jufaceind, W., from the old noun Facei. The modern form is facet.
- Daß introduces a substantive sentence in apposition with barin understood, one is after all like the other in this, viz.
- 1. 73. Jeder, supply läuft from the preceding line. armen means unfortunate, worthy of compassion: it retains this meaning where there is no reference to poverty; so Armenfunderglode means the bell which announced the execution of a condemned criminal.

Das Stühlichen riecht so nach Armensundern.
Götz, Akt iv., Werke, VIII. 122.

The word also means miserable, repulsive;

Was millft bu, armer Teufel, geben.

Faust, I. 1675.

sick, suffering;

Bas hat man bir, bu armes Rind, gethan.

Mignon, Werke, L. 161.

- 1. 74. spaziert. This verb is commonly used in the infinitive with some verb as gehen, reiten, sahren, indicating the kind of journey. schunen: Goethe is especially fond of this S. G. word. He uses it often for variety, to avoid the repetition of schen. See 1. 64.
- 1. 78. Of arther is more dignified than Pfarrer used elsewhere. Pfarre means parish, cure, a lesser ecclesiastical district (Rirchfpiel), and is usually held to be derived from Med. Lat. parochia, G. wapourla, but the Med. Lat. parra may spring from O. H. G. Pfarra, the same root as Pferch, E. park, F. parc, meaning an enclosure.
- 1. 79. Fierde: Chuquet calls attention to the frequency with which this word occurs in Goethe's writings. "Die Fürstin Monaco, die Zierde von Chantilly." Camp. in Frank., den 23 Aug, 1792, so also "Ottilie, die Zierde der Gesellschaft." Unterhaltung in deutscher Ausgewanderten, etc.

Jüngling: We assume that the pastor was in early manhood. The word Jüngling was used formerly of a young servant. So in Luther's translation of the Bible, 1 Sam. xxv. 5.

Page 9, line 81, 82. Goethe in his autobiography and conversations expressed views similar to these, showing his own profound reverence for the Bible. Die Bibel ift so voller Gehalt daß sie mehr als jedes andere Buch Stoff jum Rachdruden und Gelegenheit ju Betrachtungen über die

menschlichen Dinge darbietet. Dichtung und Wahrheit, Buch VII. p. 57. Ich für meine Berson hatte sie (die Bibel) lieb und werth: benn fast ihr allein war ich meine sittliche Bilbung schuldig und die Begebenheiten, die Lehren, die Symbole, die Gleichnisse, Alles hatte sich tief bei mir eingedrückt und war auf eine ober die andere weise wirsam gewesen. Dichtung und Wahrheit, Buch VII., Werke, XXVII. 96.

Körner thus speaks of the pastor whose picture is here sketched. "Der Pfarrer ift ganz anders als der Botziche. Sein Stand hat ihm bei einer höheren Cultur nur Duldung und Freundlichkeit gegeben." An Schiller, 10 März, 1797.

"Der Geiftliche (ift) ein jugenblich heitrer . . . Weiser. Man bemerke die Kunft des Dichters, wie er uns in dem Prediger den Mann zeigt, der in der seinsten Gesellschaft sich ganz an seiner Stelle finden würde, der aber all äußerliche Überlegenheit abzulegen und seine Mittheilungen zu vereinsachen weiß: und wie er dem Gemälde seiner Bildung die schlichteste, bescheidenste Farbe giebt." A. W. Schlegel, Werke, XI. 203.

1. 84. The pastor recognizes that the pure and spontaneous impulses of human nature often lead to truth and guide to action when pure reason would be powerless to direct.

was für is a compound pronoun: with immer and nur, wer and was are made more indefinite, whatever they may be.

- 1. 87. Hang: instinct, propensity.
- 1. 88. Locte: the inversion to express a condition.
- 1. 89. erführ' er: conclusion of a hypothetical period, expressed interrogatively. If curiosity with its passionate charms did not allure man . . . would he probably ever learn, etc.
- 1. 90. Gegen einander verhalten; what a beautiful relation they sustain to one another, or what a harmony exists in the affairs of this world.
- 11. 91 and 92. Three stages of human desire are here expressed, for the novel (das Neue), the useful (das Niigliche), and the ideal good (das Gute).
- 1. 93. Leichtfinn. The longer form, Leichtfinnigseit, prevailed until the eighteenth century: it has since been gradually displaced by the shorter. Goethe says in Tasso:

Wir Menschen werden wunderbar geprüft ; Wir könnten's nicht ertragen, hätt' uns nicht Den holden Leichtsinn die Ratur verliehn.

Akt II. 4.

っ

Besonders aber kommt dem Menschen der Leichtsinn zu hilfe, der ihm unzerstörlich verlieben ist. Dierdurch wird er fähig, dem Einzelnen in jedem Augenblick zu entsagen, wenn er nur im höchsten Moment nach etwas Reuem greifen darf: und so stellen wir unser ganzes Leben immer wieder her. Dichtung und Wahrheit, Buch XVI.

Man muß fleißig beten um bei so viel widrigen Erfahrungen den jugende lichen guten Willen, Muth und Leichtfinn — die Ingredienzien des Wohlethuns — zu erhalten.

Brief an Kraft, Nov. 23, 1778. Quoted by Chuquet.

Es scheint daß man mit einem gewissen Leichtsinn handeln müsse, um eigentliche Resultate zu erblichen. Immermann, Die Epigonen, Buch II., Kap. ix. (W.)

The truth which underlies this cheerful philosophy was a principle in Goethe's own nature, not to repine for the irremediable, which, in his view, weakened the energy which can alone preserve life in its wholesomeness and vigor. He was an enemy to excessive emotion, through which man's personal control passes from him and self-direction is lost.

- 11. 93, 94. Notice the use of ihm in a possessive sense. In youth this buoyancy is his gay comrade, which conceals his danger, or conceals from him his danger, and heilfam geschwinde, with healthful rapidity effaces the remains of distressing evil.
  - 1. 95. porbeizog, pret. for perf. is in any degree past.
  - 1. 96. preisen, in a passive sense.
- 1. 97. frohsinn: what Goethe called Leichtsinn above, he here calls Frohsinn. In the sixteenth century the meaning of Leichtsinn was ,, einen ungebrückten, fröhlichen Sinn habenb:" yay, merry spirut. In the seventeenth century the meaning of the word experienced a change, and it often implied a lack of earnestness, frivolous. Similarly, Leichtsinn and leichter Sinn are distinguished now. Gin leichter Sinn trägt alles. Werther, Zweites Buch, I. 5. A buoyant mind bears everything.

Der Bufriedene.

Bielfach ift der Menschen streben, Ihre Unruh, ihr Berdruß: Auch ift manches Gut gegeben, Mancher liebliche Genuß; Doch das größte Glück im Leben Und der reichlichste Gewinn Ift ein guter leichter Sinn. From Antworten bei einem gesellschaftlichen Fragespiel. Werke, I. 38. This is the answer of Der Zufriedene. The poem was originally published in the Musenalmanach for 1796, under the title Antwort: it was apparently written for the Fifth Act of the Singspiel, Die ungleichen Hausgenossen.

- 1. 99. erfetzet, repairs, makes amends for: Erfat is indemnity, recompense.
- 1. 96 to 100. These words are often held to be descriptive of Goethe himself after the first years of his arrival in Weimar.
- 1. 100. Numerous traits of Goethé's mother "Frau Rath," appear in the poem, of which this is one. Her name was Elizabeth, the name which the poet gives to Hermann's mother. Her bright, sunny spirit, her clear intelligence, her universal, human sympathy, her impetuous loyalty to her convictions, her beautiful trusting faith, are all mirrored in the poem. She said of herself in a letter to the Frau von Stein, "True, I have the grace of God that no human soul of whatever rank, age, or sex it may have been, has ever left me discontented. I love men, and old and young feel it: I go without pretension through the world, and this pleases all earth's sons and daughters. I moralize no one, always seek to discover the good side and to leave the bad to Him who created man, and who best understands how to smooth off the sharp angles, and in this way I find myself well, happy, and content." Frau Rath, an Frau von Stein, No 77. 14 Nov. 1785. "To grieve or fear prematurely was never my business. To trust in God, use the present moment, not to lose one's head, to guard one's own true self from disease, - as this course has always heretofore turned out well for me, I intend to adhere to it." Ibid., an Goethe. No. 108, Aug. 1, 1796. "I do not hunt for thorns, but grasp small joys: if the doors are low, I bend; if I cannot remove the stone from the way, I go around it; and thus I find every day something to give me pleasure." Ibid., p. 32. "Order and repose are leading traits of my character hence, I do everything at once, off-hand, - the most disagreeable always first, and swallow the devil (according to godfather Wieland's wise counsel) without looking at him." Ibid., an Friedrich Stein, 9 Sept., 1784. For representations of Goethe's mother in his writings, see Keil's Introduction to Frau Rath.
- 1. 101. begehrt' ich: the subjunctive is used to express a courteous wish. It is often thus used to soften the positiveness of a direct statement.
- 1. 103. nach dem was ich alles = nach alle dem was ich. For the use of alles with was, but separated from it, see Grimm, I. 212, Article all, III. 4.

•

1. 104. mohi gives an indefiniteness to the expression who in the world is there who could describe it?

Page 10, line 107. war unabsehlich dabin, had passed beyond our sight. erkennen, distinguish.

- 7 1. 108. geht. Though the vowel is long, the foot in which it stands is a dactyle and must be read metrically That geht er.
  - 1. 110. genug der Urmen = Arme genug, partitive genitive.
  - 1. 111. einzeln, in the case of each.
  - 1. 114. perbirgt = birgt, guards, shelters. The notion of concealment is closely associated with that of protection, covering, and the simple verb bergen has often the idea of concealment (E. bury).

Diefes Ungluds Schmach bem Aug' ber Welt zu bergen.

SCHILLER. (1840). 236.

- 1 115. Wirt Hauswirt.
- 1 117. Mun, resumptive particle, I say, to see all this.
- 1. 118. Durch einander, pell-mell, promiscuously. geflüchtet durch die Flucht retten, saved by flight. mit Nebereilung, precipitate kaste.
  - 1. 120. Leintuch, bed-linen, sheets, in this case.
- 1. 122. dem Menschen, dative in an ablative sense, robs man of all presence of mind, or dative in a possessive sense, takes away man's self-possession. This double signification in certain constructions, apparently either ablative or possessive, is not uncommon. Compare 1. 94.
  - 1 123. faßt = erfaßt (W.)
  - 1 124. unbesonnener Sorgfalt, an axymoron.
- 1. 125. Schlechte, worthless, useless things. Again a picture caught from Goethe's Campaign in France.
- 1 126. Brett, E. board. fäffer, barrels, E. vat. Käfig, from M. H. G. fevje, cage and prison, from vulgar Lat. cdvia; L. cdvea. Compare the I. gabbia, and gabbiuolo; F. geôle; E. jail, gaol.
- 1 127. Unch so ebenso. feuchten, panted. This is the common form of this verb at present. Reichen prevailed until into the eighteenth century, a form used by Goethe in his early writings, and still found on the Rhine. Und sein ganzes Leben lang unter dieser Last oder unter der weitnieders drüdendern Bürde des Gewissens muthlos zu keichen.

Götz, Akt I. Sc. 2. Der junge Goethe, II. 249.

Der ungludliche unter ber Burbe feinen Weg fortfeicht.

Werther, am 22 May. Der junge Goethe, III. 243.

The verb in these passages was later changed to feuchen.

- 1. 128. Butte or Bütte. keines Gebrauches = die keinen Gebrauch mehr hatten. This use is un-German, a plain imitation of the Latin, res nullius usus, Grimm.
- 1. 129. das lette, the remnant. Hart translates it the least of his possessions. lett may indicate the lowest as well as the highest grade, and its use in both senses occurs in Goethe.

Gin Muster Bürgern und Bauern Und im Rate gewiß, ich seh' es voraus, nicht der lette.

III. 55.

"Guch zu gefallen war mein höchfter Bunfch, Euch zu ergögen war mein letter 3med."

Tasso, 1. 445 (Aufz. i., Auft. 3).

Heine says: "Das Mitleid ift die letzte Weihe der Liebe." Sympathy is love's highest consecration. Reisebilder, Zweiter Theil, III. Kap. VI. Werke (1876), II. 348.

1 130. drängende, pressing forward, serried, so in Faust, II., 3d Akt, 1 8702.

Durch das umwölfte, staubende Tosen Drängender Krieger hört' ich die Götter.

- Page 11, line 133. Aller Art Fußgänger, uniformirte, marobe, gefunde aber trauernde Bürgerliche, Weiber und Kinder brängten und quetichten sich zwischen Fuhrwerke aller Gestalt: Rüst- und Leiterwagen, Ein- und Mehrspänner, hundertlei eigenes und requirirtes Gepferde, weichend, ansstoffend, hinderte sich rechts und links. Camp. in Frank., den 11 Okt Werke, H. 25; 95.
- 1. 134. Gebelfer. Goethe wrote Bepelfer. The full form Gebelfere also occurs in Goethe from the frequentative belfern.
- 1. 136. übergepacken überpacken: we can use übergepack of the goods piled on a wagon, but not of the wagon itself. Die Sachen waren übergepack. In the Camp. in Frankreich, Goethe uses the same verb erroneously Tas Fuhrwerk war so unmäßig oben ausgepack, Kisten und Schachteln phramidalisch über einander gethürmt. Werke, H., Bd. 25, p. 19, Aug. 23, 1792.
- 1. 137. Geleise. The shorter form Gleis is the more common, track, beaten path or rut, from the M. H. G. geleis, leis, leise, from the root leis, go. Comp. L. lira, de-lirare, out of the way, E. delirious. See the words Gleis and Leisten in Kluge, for the relation of this root to Lehre, lernen.

final

;

Lift, passing from a physical to a spiritual significance, E. last. Bods weg = Dammweg, 1. 6, Hauptweg, Hauptstraße.

1 138. Ermattete Pferde maren öfter gefallen und lagen mit umgefturgten Bagen häufiger neben ber bochftrafe auf ben Biefen. Frank., den 12 Okt., 1792.

1 140. glücklich, "without serious injury." Hart, They are spoken of as injured later, beichäbigt, l. 149

1. 141. Kaften und Kisten, boxes and chests: The words have been used alliteratively from the O H. G. period. See GRIMM, V. 586: the words are often so used by Goethe. Raum hatten alfo bie Riften und Raften (bes Grafen Thorane) bas Saus geräumt. Dichtung und Wahrheit, Buch III. Werke 26, 176. For Rörben und Raften see Hermann und Dorothea, II. 173. For the use of Raften for the box of a carriage, see II. 76 and 79.

1. 144. "Wit Bedauern sah man gestürzte, geborstene Bagage Wagen im Bachwaffer liegen, mit Bejammern ließ man gurudbleibende Rrante bulf: los." Camp., 29 Sept., 1792 Die Gelbfterhaltung in einem fo ungeheuren Drange fannte icon fein Mitleiden, feine Rudfict mehr. Ibid., den 11 Okt., 1792.

1. 149. Criigen, could bear. Achzen and jammern depend on fanben. Achzen from ach, = ach jagen, formed like buten from bu, and ihrzen from ihr.

1. 152. erquicken, refresh. Compare the M. H. G. adjectives kee and quec, E. quick, living, and the L. vivus from quivus.

Page 12, line 155. Scherflein, from M. H. G. Scherf a mite, the smallest possible coin, possibly from the root to cut, A. S. sceorfan, E. scarf, notch, a piece cut off; used of the "widow's mite." "Und es tam eine arme Witt: we, und legte zwei Scherflein ein : die machen einen Beller." Mark xii. 45.

1. 156. and we might feel relieved, "wir glaubten baburch unfere Aufregung über ein folches Unglud beschwichtigt zu haben." D. Supply mir before ichienen.

1 158. befchleichet, comes unexpectedly, steal upon unobserved, as of age, "nachdem ihn beschlichen das Alter." Voss, Od., 24, 390, sleep, "Der Schlaf mein williges Auge beschlich." Uz, 1, 6, hunger.

L 161. dabin = da binein.

1 162. ftärferen, thicker.

1 162. Militerchen, little mother, a term of endearment. So Goethe calls his mother:

Bom Bater hab' ich die Statur, Des Lebens ernstes Führen: Bon Mütterchen die Frohnatur Die Lust zu fabuliren.

Zahme Xenien, VI., Werke, III. 368.

So also in Voss's Luise.

Komm her, mein Mütterchen, daß ich dich füsse! Sprach's und zog sie heran: und das Mütterchen folgete willig.

Luise, I. 90.

The word is also used in familiar address of a little old woman of the lower classes. In M. G. the form without the umlaut occurs. Gläschen "indicates the modesty of the invitation." W.

- 1. 163. Dreiundachtziger: wines are named from the year of the vintage. The wine of 1783 was distinguished for its excellence. Grillen, cares, sad thoughts, often whims, caprices, melancholy moods, from Gr. γρύλλος, cricket or locust. Gine melancholifiche verdrießliche Figur von Grillen aufgefressen. Werks (1840), XXIX 252. Comp. Faust, I. 1037, 1100, and Minna von Barnhelm, Aufz. iv., Auft. 1.
- 1 166. des flaren herrlichen Weines, partitive genitive depending on a verb.
- 1. 167. geschliffener, cut glass, polished. blankem, bright, shining, clean, white, beautiful.

Wir majden und blant find wir gang und gar.

Faust, I. 3988.

In Götz the gipsy mother addresses Adelheid constantly as blanfe Mueter, beautiful mother, Akt V., Sc. 1. Blanf has also the meaning of the E. word blank, bare, as bas blanfe Felb.

Denn bei den alten lieben Tobten Braucht man Erklärung, will man Roten, Die blanken glaubt man blank zu verstehn Doch ohne Dolmetich will's nicht gehn.

Sprichwörtlich, 181, Werke, II. 231.

- The O. H. G. blanch, M. H. G. blanc, extended into French, blanc, Ital. bianco Compare E. blanket. Runde, n. = Teller, tray, usually sphere or circle.
- 1. 168. Römern. These glasses are said to have derived their name from their use in the Römersaal in Frankfurt, where the health of the new emperor was drunk. Skeat.

Rhenish rummers walk the round.

DRYDEN, Epistle to G. Etherege.

The prince came in and said 't was cold, Then put to his head the rummer; Till swallow after swallow came, When he pronounced it summer.

Quoted by W.

Notice the three words in this line derived from the Latin, Becher, L. L. bicarium, E. beaker; Beins from vinum, and Mömern.

1 173. fordert' ihn auf, challenged him.

1. 174. getrunten, the past participle used imperatively. noch bemahrte, as yet has protected us.

Page 13, lines 178, 179. des Auges föstlichen Apfel, or Augapsel, as we say in English "the apple of the eye:" frequently an expression of endearment, mein Augapsel. Comp. its use in Luther's translation of the Bible, er behütete ihn wie seinen Augapsel. Deut. xxxii. 10.

The use of the word here may be a reminiscence of the original narrative of the Salzburgerin. In the account of the expulsion, a maiden answers a young man who has proposed for her hand. Wenn es benn sein Ernst wäre, daß er sie haben wollte, so wäre sie es auch zufrieden, und so wollte sie ihn halten wie ihr Augapsel im Kopse. See Introduction.

Gliedern, members. The word is similarly used by Luther. Also ift auch die Junge ein kleines Glied. St. James iii. 5. From M. H. G. gelit, lit, from the root li-. Compare E. limb.

- 1. 181. erft, only in danger.
- 1. 182. erft = eben erft.
- 1. 183. gefegnet. See note to Segen, II. 9.
- 1. 184. Jetso. See IV. 203.
- 1. 190. Aheinstrom. The sight of the Rhine always filled Goethe with enthusiasm; in wanderings during his boyhood, he had become familiar with the Rheinthal. Dichtung und Wahrheit, Buch VI., Werke, XXVII. p. 19 Goethe wrote the poem Geistes-Gruss on a journey down the Lahn and Rhine to Koblenz, Köln, and Düsseldorf, upon catching sight of the ruins of the ancient castle of Lahneck or Lahnegg, 18 July, 1774:

hoch auf dem alten Thurme steht Des helden edler Geift.

Werke, Vol. I., p. 95.

See Lavater's Tagebuch in Briefe an Helvetische Freunde, quoted by von Loeper. Dichtung und Wahrheit, Vol III., p. 418 f. Goethe also

wrote on this trip the doggerel verses: "Diné zu Coblenz im Sommer 1774," beginning:

"Bmifchen Lavater und Bafebom."

with the final lines:

"Prophete rechts, Prophete links, Das Weltkind in der Mitte."

Werke, II. 266.

The "child of the world," a characterization subsequently often applied to Goethe. See Dichtung und Wahrheit, Buch XIV., Werke, XXVIII. 281 For his visit to Frau la Roche see Dichtung und Wahrheit, Buch XIII., Werke, XXVIII. 177.

"Da eröffnete sich mir der alte Rhein. Ich freute mich den herrlichen Rhein wieder zu sehen, und ergöste mich an die Überraschung derer die dieses Schauspiel noch nicht genossen hatten." Ibid., Buch XIV., Werke, XXVIII. 280.

It was upon this trip that Goethe saw the ruin of the cathedral of Kölnfor the first time; to the restoration of which he contributed so much in connection with the Brothers Boisserée. See Von Löper's Notes, Werke, H. XXII. 427, Dichtung und Wahrheit, Thl. III.

Other journeys to the Rhine were made in 1792 and 1815.

1 191. reisend nach meinen Geschäft, = in Anlag meines Geschäftes;, in Geschäften or auf Geschäft, as :

"Es ist mir keiner bekannt der auf Baukunst gereist wäre." Schweizerreise, 1797, 11 Sept., Werke, H. XXVII. 92

1. 194. Den franten, a name originally applied to a group of Germann tribes settled on the Sala (Yssel) river, before A. D. 241, the Salian Franks, who afterward conquered northern Gaul and founded the first great Frankish dynasty, the Merovingian, in France; a second branch, the Ripnarian Franks, established itself on the left bank of the Rhine between Cologne and Mainz. The name remained in Germany, and was applied to the region of the middle Rhine and the Main river. The word frant, bold, free, came again into vogue, in 1789, with the new spirit of the French Revolution, and was used poetically, often alliteratively, frant und frei. An effort was made to call the French "Neufranken;" Voss wrote in German a French Marseillaise, which bore the title "Gesang der Neufranken." In Germany supporters of the new French spirit were called Franken. Klopstock hailed this new liberty and wrote:

X

"Berzeiht, o Franken (Rame der Brüder ift Der edle Rame) daß ich den Deutschen einst Zuruste, daß zu sliehen, warum ich Ihnen igt siehe, euch nachzuahmen."

Die Etats Generaux, Werke III. 177.

"Hatt' ich hundert Stimmen, ich seherte Gallien's Frenheit."

Ode on La Rochesoucauld, III. 184. See Hermann und Dorothea, VI. 21
and 23.

Lange haben die Großen der Franzen Sprache gesprochen, Halb nur geachtet den Mann, dem sie vom Wunde nicht sioß: Run lallt alles Bolk entzückt die Sprache der Franken.

For Goethe's political views, see Düntzer, Zu Goethe's Jubelfeier, "über Gothe's politische Ansicht und seine Stellung zu ber Bewegungen ber Zeit."

1. 195. verbreitetes, — breites, or ausgebreitetes; verbreiten appears first in M. H. G., the classical writers of the eighteenth century. It was originally a strengthened form of breiten, the place of which, in connection with ausbreiten, it commonly supplies.

It is implied here that the French had not yet crossed the Rhine. Comp. IV. 81, 100. Moreau passed the Rhine near Kehl in June, 1796, and overran Swabia, and Jourdan was victorious on the Lower Rhine. Schiller wrote the *Xenion* upon the Rhine at this time.

Germaniens Grenze, Treu, wie dem Schweizer gebührt, bewach' ich, Aber der Gallier hüpft über den duldenden Strom.

(D.)

1 198. alles den'et auf frieden. Würtemberg made a truce with France July 17, Baden and the other Estates of the Swabian Circle July 25; definite treaties of peace were concluded by Würtemberg Aug. 7, and by Baden Aug. 15. On the 13th Aug., the Upper Saxon Circle made an agreement of peace and neutrality. On April 18, 1797, while Goethe was sending the first cantos of his poem to press, Austria was forced to a preliminary truce by the treaty of Leoben in Styria, which was followed by the formal peace of Campo Formio. This peace was concluded under severe conditions: separate action by various German states had sacrificed their common interests. Austria was forced by General Bonaparte to cede its possessions in the Netherlands (Belgium) to the French Republic, and to permit the formation of the Cisalpine Republic from its Italian

possessions. The Emperor bound himself by secret agreement to use his influence with the German Empire to have the left bank of the Rhine from Basel to Andernach ceded to France.

- 1. 199. doch strengthens the wish, as in 1. 202 below.
- 1. 200. zu, in addition to, or in unison with.

Lieblich in der Bräute Loden Spielt der jungfräuliche Kranz, Wenn die hellen Kirchengloden Laden zu des Festes Glanz.

SCHILLER'S Lied von der Glocke.

Compare also Max Piccolomini's apostrophe to peace. Die Piccol., I. iv.

Page 14, line 203. entschlossen, his decision being made: as in

Lieber möchte ich als je mich heute gur Beirath entichliegen.

II. 102.

21stare, accent on the penult here. The accent of this word is usually upon the first syllable, though it is frequently placed on the second. Goethe accents it as here in many poems:

Du haft uns oft im Traum gesehen Zusammen zum Altere geben.

Glück und Traum, Werke, I. 45.

- 1. 204. den was omitted in the first edition.
- 1. 207. nach außen, abroad or toward strangers. "Goethe in his article on Winkelmann seems to divide the world into two classes,—those who from childhood possess the instinct and the desire 'die äußere Welt mit Lust zu ergreisen, sie kennen zu lernen, sich mit ihr in Berhältniß zu setzen, mit ihr verbunden ein Ganzes zu bilden, so haben vorzügliche Geister öfters die Eigenheit, eine Art von Scheu vor dem wirklichen Leben zu empsinden, sich in sich selbst zurüczziehen, in sich selbst eine eigene Welt zu erschaffen, und auf diese Weise das Vortresslichste nach ihnen bezüglich zu leisten.'" Winckelmann, Eintritt, Werke, H. XXVIII 197. Chuquet.
  - 1. 210. alle Jugend, all the youth, in a collective sense.
- 11. 211-213. A picturesque close: the expectation of the new scene is fore-indicated. The lines themselves are admirably chosen to indicate the approach of galloping horses and the resounding carriage.

## TERPSICHORE.

#### HERMANN.

TERPSICHORE. The Muse of choral dance and song, often represented with the lyre and plectrum.

Ejermann appears first in the second canto, and forms its subject. His name therefore constitutes the sub-title.

Page 15, line 1. mohigebildete = mohigeftaltet. Dorothea is said to be tall and comparable to Hermann in height.

Und die Bildung der Braut, des Brautigams Bildung vergleichbar. IX. 57. Compare V. 167; VII. 6.

- 1. 3. Benehmen, bearing, manner. Compare Berhalten, attitude toward an affair, or in relation to others: Betragen, conduct, demeanor in a given affair: Aufflirung, behavior. EBERHARD, p. 1303.
- 1. 4. Miene, look, expression of the face: Gebarbe, gesture, or movement of any part of the body.
- 1. 6. Goethe mirrors the change wrought by love and by a noble purpose.
- 11. 7, 8, 9. Notice the different words to express the manner of the youth; lebhaft, lively, animated; munter, bright, sprightly; fröhlich, gay; heiter, cheerful.
- 1. 9. Segen from L. signum, the sign of the cross, which early became a familiar sign of blessing, and was used before entering upon any work. See Kraus, Real-Encycl. der Christl. Altertümer. Most ecclesiastical terms in German came through the Latin.
  - 1. 10. ernftlichen = ernften.
  - 1 13. framtet, rummaged.
- 1. 14. wihlen = auswählen, select. erft, not until late Bündel, n. Goethe uses this noun almost indifferently in the masc. and the neut. He wrote first den Bündel, but changed it at Humboldt's suggestion.

Du nimmft bei diesem fühnen Schritt Rur teinen großen Bündel mit.

Faust, L 2067.

Dacte feinen Bunbel gufammen.

Lehrjahre, 2 Book, 7 Chap.

1. 15. mard, a verb in the sing. with two subjects.

- Page 16, line 19. dran, an Erfüllung des Auftrags (D.). behende, from O. H. G. di henti — bei der Hand; quickly: originally, convenient, in readiness. Goethe is fond of this word behend. See below, II. 66, 107.
  - 1 22. Baumen, beams. gefüget = jufammengefüget.
- 1. 23. Unslands, is comparatively of recent use in the sense of foreign. Luther uses bit Fremde. In the eighteenth century it was used in contrast with Inland (U. G. Ginland), native land, and meant any country outside the borders of a state or district.
  - 1. 24. Nebenher, along beside.
  - 1. 26. urged them on and restrained them, guiding them skilfully.
- 1. 27. gelaffen, calmly, composedly. Comp. VI. 49. gebulbig is patient, enduring.

Du fprichts ein großes Wort gelaffen aus.

Iph. I. 3.

The two words are used together in:

Fahr' hin, lammherzige Gelaffenheit, Bum himmel fliebe, leidende Gedulb.

Maria Stuart, IIL 4.

- 1 28. Näher, with dat.
- 1. 29. uns erblicet, discover us: the verb means to discern, catch sight of.
- 1. 30. heischen, ask, beg, E. ask. The initial h arises from an apparent relation to heißen. In Götz, Akt V., the gipsy mother asks, "Haft bu brav geheischen?" The second answers "Wenig genug." Werke, VIII. 152.
- 1. 31. den Urmen, acc. governed by los werden. Goethe savs (VI. 198) that the exiles

"Manchen Thaler gerettet und manche Rleider und Sachen."

1. 33. erst = eben erst. des reiden Besters: the definite article may indicate the well-known landed proprietor, Gutsbesitzer. This incident is

taken from the Campagne in Frankreich, and occurred in Sivry-les-Buzancy in the Ardennes, Oct. 4, 1792. "All at once there was a loud knocking on the door of the house, which had been securely locked: we paid no attention to it, for we had no desire to let in any more guests. knocking continued, and at intervals the most plaintive woman's voice cried out, entreating in good German that the door might be opened. Yielding at last, we opened the door. An old vicundière pressed in carrying something in her arms wrapped in a cloth, behind her a young woman not ill-looking, but colorless and exhausted, who could scarcely support herself on her feet. With few but energetic words the old woman explained the situation, at the same time holding out a naked infant of which the young woman had been delivered in her flight. Having been delayed by this event, and ill-treated by peasants, they finally reached our door in the night. The mother had been unable to give her child any nourishment since its birth. The old woman now demanded boisterously flour, milk, an earthen dish, and linen for wrapping up the child. As she could not speak French, we had to make the requests in her behalf; but her authoritative manner, her vehemence gave to our words sufficient pantomimic weight and emphasis. One could not provide promptly enough what she demanded, and that which was provided was not good enough for her. In return it was well worth seeing with what readiness she proceeded. We were displaced from the fire, and the best seat taken possession of for the sick woman. She occupied as much space as though she had the house all to herself. In a trice the child was washed and dressed. and the porridge cooked. She fed the little creature and then the mother, not thinking of herself. She then demanded fresh clothes for the invalid while her others were drying. We regarded her with amazement; she understood how to levy contributions."

- 1. 34. with my oxen and cart.
- 1. 35. erhielt = behielt, preserve. Denn wer fein Leben erhalten will ber mird's verlieren. Matt. xvi. 25.
- 1. 36. nadenb = nadt, a participial form from the I. E. nog-, L. nudus. The longer form with d is the prevailing one in the H. G. dialects. The verb naken, strip, occurs in M. E. "He nakide the hous of the pore man." Job xx. 19.
- 1. 38. gedenfen, purpose. The verb means also to retain in memory, mention, etc.

Page 17, line 40. The force of irgend rests upon was = nur irgend etwas Entbehrliches. Entbehrliches is used substantively in apposition

with mas. The adjective with mas, nichis was formerly in the partitive genitive.

1. 41. Nachbarschaft, vicinity. The word means primarily the neighbors collectively, then the neighborhood.

1. 48. gab thr den Schlafrod . . . dahin. Goethe uses the same verb, in describing the original gift of the dressing-gown, for this purpose, I. 31; hingeben = weggeben, fortgeben.

1. 51. geschehen, are wrought: geschehen is often equivalent to a passive of thun, where no definite subject is emphasized. Elend, see I. 8.

1. 52. Gottes Band und finger. The finger indicates; the hand guides. These words in a similar use often occur separately in the Bible. Und fagt ihnen an die Jand meines Gottes, die gut über mir war. Neh. ii. 18. Da sprachen die Zauberer zu Pharao: das ift Gottes Finger. Ex. viii. 19. The words are used near each other in Ps. viii. 4 and 7. The hand was the expression of God's presence in early Christian art, when reverence permitted no representation of him as a person. Didkon, Christian Iconography, Vol. I. 201.

1. 53. Leiten means direction to an end; führen, lead, conduct in general; lenten implies an effort to hold or direct in a particular course. EBERHARD, 596.

What he does for us through you, may he (likewise) do to you.

The heavy prosaic character of this verse has struck all commentators. Dorothea's prayer is uttered in simple language, but solemnly, and gains in impressiveness from the form in which it is expressed. It contains monosyllables upon each of which, in utterance, rests almost an equal stress.

Notice the varying quantity of Euch: in the first case it is long, in the second short.

1. 57. durch fich aufhält, will spend together.

1. 58. beforg', the present for the future: alles und jedes, one and all. See below, 1. 78. Kinderzeng, a dactyle.

1. 59. Noch, again.

1. 61. The first edition read, "benn mir war Zwiespalt im Gergen."

11. 61 and 62. Pferde and Rosse: Bette is the general term for horse: Ross is the nobler expression, steed, charger, war-horse. Gaul is a nag. Other names for horse are derived from the color, origin, sex. erreichte, should reach, like gabe below, pret. subj.

Page 18, line 66. Sachte, slowly, softly; the word belongs to familiar German, but like many similar expressions was a favorite with Goethe

in his poems. It occurs three times in his poem Ilmenau, am 3. Sept., 1783.

"Doch rede facht! benn unter biefem Dach Ruht all' mein Wohl und all' mein Ungemach."

From the L. G. in the N. H. G. period with loss of nasal (comp. E. soft), and change of ft into cht. O. H. G. jemfti, N. H. G. janft.

- 1. 67. alleine, allein is more common: allein is a strengthened ein. M. H. G. al: ein, E. al- one; einzig, another derivative from ein, signifies "unique."
- 11. 68 and 70. The use of damit, dazu, davon in following lines was not euphonious in Humboldt's view.
- 1. 69. Speif', from Med. L. spêsa, for spensa, meant originally expense, outlay, in which sense the German retains Speien; Speije includes provisions, supplies, not prepared for the table; bas Effen is dinner, meal; Speije, food, single dish. Stoft means fare, and includes food and drink. Eberhard, 518, 841.
- 1. 70. es ift mir genug davon; used partitively; of these I-have enough.
  - 1. 73. mit Sinn, discreetly.
- 1 75. der Dürftige, the superlative, ber Dürftigste, stood in the first edition.
- 1. 76. die Kasten; possibly for den Rasten, as Düntzer suggests; see ll. 70 and 79.
  - 1. 77. Brote, loaves.
  - 1. 80. drauf, on the wagon.
- 1. 82. Als nun, now when. The two words are sometimes separated by an interposing subject, as: Als er nun hinausgegangen.

Als from M. H. G. also, also, also, also, also, also, also, and as from A. S. ealswâ, from eal, all, and swâ, so. Kluge.

- 1. 83. das Wort haben. In German parliamentary usage is equivalent to our "has the floor," the right to speak. Das Wort nehmen = to speak.
  - 1. 87. Um or für etwas beforgt sein.
- 1. 88. Defters, not comparative in sense. From the seventeenth century the gen of the comparative of oft was used adverbially with the ellipsis of Mals, öfters Mals, often without the umlaut, ofters. As no difference between the positive and comparative was felt, a second comparative was formed öfterer, in the sixteenth century. Compare mehrer.

"Ein Slüd daß es nicht öfter kommt !" "Doch kommen auch so schöne Patienten Richt öfters." Scherz, List und Rache (Aufz. ii), Werke, H. IX 214.

- 1. 89. Similar precautions were taken on the German border in 1870. Ich hoffe und ersiehe Sieg für Deutschland bennoch muß man auf alles gesaßt sein. Ich pade eben schon meine Bibliothet, Silberzeug und andere werthvolle Sachen. Letter of Freiligrath written from Cannstadt, July 27, 1870, to his friend Eichmann. Quoted by Chuquet.
  - 1. 90. A heavy spondaic line to indicate the apothecary's feelings.
  - 1. 91. geschafft = angeschafft. See also III. 103.
- Page 19, line 92. Wurzeln, here in the old meaning of medicinal herbs.
  - 1. 93. Mift' ich ungern, I should be reluctant to lose.
- 1. 94. Provifor, chief-assistant, especially of apothecaries: administrator, overseer. In Swabia, schoolmaster's assistant.
- 1. 95. Barschaft, ready money, bares Geld. Goethe wrote Baar-icaft.
- 1. 97. versette, rejoined, retorted. Junge, is used to contrast the generous impulsive youth with the calculating mature man, Apotheter.
- 1. 98. und = aber. die Rede, your remark. Humboldt proposed to insert ich before tadle, in the second part of the line, so that the force of feinesmeges might not in thought be continued to tadle.
- 1. 99. The first der is emphatic, Is that one, Is he; mohi increases the expression of surprise.
- 1. 103. des schützenden Mannes, poetic. In prose we should say, bes Schutzes eines Mannes (W.)
- 1. 104. Weib, wife. In colloquial language, Weib is applied to a woman of the lower class. Frau is lady, wife, mistress, and referred originally to rank. Both Weib and Frau are equal in poetic language.

Wip muos iemer sin der wibe höhste name und tiuret baz dan frouwe, als ichz ertenne. Walter von der Vogelweide, Weid und Frau. Bartsch, No. 69.

- 1. 105. der Bater. The landlord who has been called by various names in the first canto is called henceforth in the poem simply der Bater. See I. 32, 44, 151, 189.
  - 1. 106. Wort, remark.

- 1 107. The mother intervenes to confirm Hermann's words by citing the father's example.
  - 1. 109. uns, each other, reciprocal.
  - 1. 110. Und aber.
  - Page 20, line 114. die Zeit, the season, = Jahreszeit.
  - L 115. fpagierend = fpagieren gebenb.
- 1. 116. Mühle. Often a pleasure resort on account of its beautiful situation. Compare the scene *Vor dem Thor* on Easter Sunday in Faust, where the people stream forth from the city, some to the Mühle, I. 808, others to inns, etc.

"Warum benn dort hinaus?

Wir gehn hinaus auf's Jagerhaus.

Wir aber wollen nach ber Mühle wandern."

Faust, Vor dem Thor, 1. 808 f.

1 118. Jugwind, current, draft. Erzeugend sich selber den Zugwind. For a similar passage see the Divan, Buch II. Hasis. Werke 6, 40 (D.).

. . . wenn Flammen grimmig wallen, Sich winderzeugend, glühn von eignen Winden." So also Faust II., Act ii. 8706–8711. 11310–11311. (Chuquet).

1. 119. Notice the repetition of brannten in the following line. For similar repetitions by Goethe see line 229 f.; IV. 155; V. 142 f; VI. 44 f.; VII. 141 f. (D.). Die Scheunen der reichgesammelten Ernte, garners containing the harvest, gathered in abundance. See the description of the conflagration in Schiller's Lied von der Glocke.

"Durch die volkbelebten Gassen Wälzt den ungeheuren Brand. Durch der Straße lange Zeile Wächst es fort mit Windeseile; Alles rennet, rettet, slüchtet; Prasselnd in die dürre Frucht Hällt sie, in des Speichers Käume."

- 1 120. war = warb.
- 1. 123. Unger, grass-plot, pasture, uncultivated land; sometimes equal to Gemeinanger, common. It differs from Aue and Wiese in being higher and usually dry.

"War mit Rasen bebeckt, ein weiter, grünenber Anger."

Hermann und Dorothea, V 153.

Er tommt über Wiesen und Auen, umgeht auf trodnem Anger manchen kleinen See. Soo Wanderjahre, Buch II., Kap. IX. Werke (H.), 18, 248.

Biese, a meadow, low, mowed land. Aue, a low plain or pasture.

"Die Anger find voll Schafe und die Auen stehen dick mit Korn."
Ps. lxv. 14.

These words are used with varying frequency and application in various sections of Germany.

- 1 125. Dor der Sonne vor bem Sonnenaufgang.
- 1. 127. beflemmt, oppressed. Goethe uses equally the form beflommen.

Wär' dieses arme Herz nicht hoffnungslos beklommen.

Die Mitschuldigen, Aufz. ii., Auft. 4. Werke (H.).

- 1. 128. Goethe's writings are full of illustrations of the influence of nature to inspire hope and comfort.
  - 1. 129. Es trieb mich, I was impelled.
- 1 131. Gemüt, mind, disposition; Geift, spirit, intellect; Seele, soul; Berg, heart.

Humboldt thus characterizes the mother:

"In dem Character diefer Mutter selbst hat er [Göthe] alle Einfalt einer schönen, reinen, aber schlichten Ratur vereinigt; sie überall sonst nur als die hülfreiche Gattin, die geschäftige Hausfrau gezeichnet; und dies Bild noch durch die Züge verstärkt, die er von einer gewissen kindischen Raivität in ihrer früheren Jugend erzählt."

Aest. Versuche, p. 79.

- 1. 132. Crümmer; used only in the pl. from the old sing. Trumm, n. From the present plural a lengthened form Trümmern occurs Faust I. 1614. Hofes, court, yard: the word in L. G. means garden, grassplot, and was translated by L. hortus. In H. G. on the contrary Oof is distinguished from Garten: it is the space enclosed by buildings, which often form the centre of the domestic life. Saus and Oof are used alliteratively, and embody the idea of the collective life and activity of a household.
- 1. 135. Pferd, originally a hybrid word, from an early M. L. word paraverêdus = Rebenpferd, or extra horse, from the Gr. παρά, and M. L.

verédus, horse. A parallel form, palafrédus, gives rise to the F. palefroi; E. palfrey.

1. 136. Humboldt suggested that this line should be changed so as to bring the related parts into more immediate connection, and yet preserve its metrical form, "und nichts war von dem Thiere au sehen."

Page 21, line 137. gegen einander, opposite to one another, like einsander gegenüber. bedenklich — perhaps to nachdenklich: bedenklich is usually serious, critical, suspicious.

1. 140. Lieschen, the diminutive of Elisabeth.

1. 141. fengen, scorch, the factitive of fingen, to crack, hiss; E. singe. Stiefel. Goethe wrote Stiefeln, the weak pl. of Stiefel, which appeared in all the editions which were issued during Goethe's life. The plural is both st. and w. in M. H. G., and both forms are given by Adelung. From the Ital. stivale in the twelfth century, from M. L. aestivale, summer-like. A light covering for the feet.

1. 145. verwerht' es, sought to prevent it.

1. 146. bedeutend, a favorite word with Goethe. See IV. 118; VII. 189.

1. 148. helfe, for the future.

1. 152. sehe die Sonne noch immer so herrlich herausgehn, I continue to see the sun rise just as gloriously.

1. 154. den Sohn der Jugend; cases of the genitive separated from the noun upon which it depends are not rare in Goethe. Compare "dem Weibe der Jugend," VI. 229: Imitated from "Freue dich des Weibes deiner Jugend." Prov. v. 18.

1. 156. Und; throws its force upon "in diesen traurigen Zesten." ein Mädchen dir denkst; this does not imply that Hermann has fixed his choice upon any maiden in particular. dir denkst, denken with the dative of the reflexive pronoun means "to conceive of," sich in Gedanken vorstellen; with the acc. it is often used in a factitive sense of what is made to appear by the action of the verb. Du konntest dich wahnsinnig daran denken. Du denkst dich was rechts (zu sein).

1. 157. wagtest, cond. mood. Compare Götz, Act III., Sc. 8. "Man frent nicht besser und schneller als zu Zeiten des Krieges und der Gesahr. Quoted by Chuquet.

Page 22, line 158. versette; reply quickly and in an animated manner; antworten with dat. means to answer a person, an inquirer, and is the general word for to answer; erwidern, return an attention, greeting, to reply; entgegnen, retort, rejoin.

1. 159. Gefinnung, sentiments.

1. 160. begegnet, unusual for happen, occur (geichen), is used elsewhere in this sense by Goethe. See Tasso, l. 317 (Aufz. i., Auft. ii.).

It is also popularly said, "Das fann jedem begegnen."

1. 161. besser ist besser, any improvement is a gain; a favorite proverb. The Germans say "Das Besser tödtet das Gute (Korte, 690), and "Das Besser ist ein Feind des Guten" (Simbook, p. 50), where the French say, Le mieux est l'ennemi du dien," or "Le dien n'exclut pus le mieux. In Jery und Bätely, Goethe uses again this proverd. In this Singspiel the father advises Bätely to marry Jery, and says: "ich jöge mit, wir hätten's beide besser und bequemer." Bätely answers, "Wer weiß? ein Mann ist nicht immer bequem," and the father says, "Besser weiß? ein Mann ist nicht immer bequem," and the father says, "Besser ist besser." Werke (H.), 9, 146. See also Lessing's Minna von Barnhelm (Aufz. ii., Auft. 2).

betrifft has usually the idea of some adverse fate happening to one; here it refers to the necessity of building again from the foundations. Sanders interprets it: "Das schlimme Schidsal." II. 2, 1362.

- 1. 166. Every beginning is difficult said the thief when he stole the anvil. "Aller Ansang ist schwer sagte der Dieb und stahl zuerst einen Amsboß. Simkock, p. 18.
- 1. 167. Mancher Dinge bedarf ber Menich. The pastor says, V. 13: Bieles wünscht sich ber Menich und boch bedarf es nur wenig."
- 1. 169. Goethe is fond of beginning a verse with two short syllables. Four times in the landlord's speech he begins a verse with und and a short syllable. vs. 169, 172, 177, 182, 185.
- 1. 170. Mitgift, f. dowry, inheritance. "Durch jene väterliche Mitgift wurde ich mehrentheils ber Gesellschaft unbequem." Dichtung und Wahrheit, Thoil II., Buch X., Werke, 27 Bd. 373.

Gift = Gabt, is usually fem., in the sense of poison, neuter; Goethe uses the masc. as well as the neut. in the latter sense.

""3h habe felbst den Gift an Taufende gegeben."

Faust, I., 1. 1053.

"Es liegt in ihr fo viel verborg'nes Gift Und von der Arzenei ift's kaum zu unterfceiden."

Ibid. 1, 1986 f.

Also in Mahomet, IV. 1, and Tankred, IV. 3.

- 1. 172. gewünscheten; Goethe wrote gewünschten. The lengthened form appeared in the  $A.\,l.\,H.$ 
  - 1. 173. Körben und Kasten; Comp. the note to I. 141, 143.
  - 1. 175. Diele Leinwand von feinem und ftarfem Gewebe. The im-

mediate connection of words in the poem is often interrupted by some intervening expression. Compare I. 20.

1. 176. umfonst, not in vain. verebren, bestow, has the idea of ceremonious or solemn gift. Paten, Xauszeugen, godparents. The word is now written Bate; from L. pater. The godfather (L. pater spiritualis, and later, M. L. patrinus, F. parrain) lifted the child from the font in baptism and entered thereby into a spiritual relationship to it.

"Hänselden, willft du mich frein? Ich hab' in der Kifte so manchen Blanken Thaler gespart: mein Patengeschenk, und mein Weihnacht!" Voss, Luise, 1. 544.

1. 177. fondert, separate; here, lays aside. Pult, n. desk, from L. pulpitum; E. pulpit.

1. 178. dereinst, hereafter, some time in the future.

Page 23, line 185. Magd, servant, Mädchen.

1. 186. This line as originally written had unb before die Zeiten, and contained seven feet. The Morgenblatt für gebildete Stände, No. 123, for 1808, first called attention to it. Goethe said to the younger Voss regarding it: "Die siebenfüssige Bestie möge als Bahrzeichen stehen bleiben." The philologist Fr. Aug. Wolf had defended it as a Homeric liberty. Goethe, however, according to Düntzer did not divide the verse in reading into seven feet, but elided the it of bit, b' Zeiten.

Similarly in Canto III. 29, an und stood before bie, which von Humboldt, who read the proofs for Goethe, struck out. Comp. note to verse IV. 57. See Riemer II. 586. In the edition of 1836, Riemer and Eckermann restored the und. The line as originally written was changed in the duodecimo edition of the A. l. H., but retained in the octavo edition.

- 1. 188. Schwiegertöchterchen; diminutive of endearment as in I. 162.
- 1. 189. dem griinen. The use of appositive adjectives is characteristic of the poem. See I. 10; III. 81.
- 1. 192. sie teilen allein das Vermögen, or sie teilen unter sich, sie teilen sich in das Vermögen (W).
- 1. 193. bestimmt, determine, destine, betroth. "Als Rinder waren fie icon für einander bestimmt." "Jenes Dabchen bestimmten wir ihm."
- 1. 195. deiner Statt, unusual for Stelle. gezaudert, hesitated. "Das Zaudern geschieht aus Unentschlossenheit ober Furcht; das Säumen (to be slow in doing) aus Trägheit, aus Scheu vor Arbeit." Zögern is to defer, postpone (aufschieben). Eberhard.
  - 1. 196. fo is missing in the first edition.

- 1. 200. The fountain in the centre of the market-place is a familiar feature of German life.
  - 1. 202. Doch das ist schon lange her, But that is already long passed.
  - 1. 203. billig, properly.
- 1. 204. Wohlgezogen; wohls or gut-gezogen was formed to contrast with ungezogen. Ungezogen and unerzogen differ in meaning; the one is rude, uncivil, the other is untrained, uneducated. znzeiten = von Zeit zu Zeit.
  - 1. 205. At times I also continued to go.
  - 1. 207. Supply etwas with tadelten, found something to censure in me.

Page 24, line 200. gemein, vulgar. geftutt und gefrauselt, dressed and curled.

1. 211. Handelsbübchen, contemptuous, business chaps, counter-jumpers.

1. 212. das Läppchen, light, summer coat. Grimm, however, translates it by Halbieiden, contemptuous for weak and effeminate. "Die seibenen Buben," silken chaps. Götz, II. 13.

3um Besten geben is to give for the benestt of anything.

1. 214. empfindlich, source of irritation, vexation.

1. 215. Mistook (misjudged) the kindly purpose, intention, feeling.

- 1. 216. Minden and Mina are diminutives of Wilhelmina. In abbreviating proper names, there is a tendency to retain the accented syllable; as, Friederifa, Ride, Ridden.
- 1. 217. Oftern, pl. The singular Ofter is found ordinarily only in compounds; as, Ofterfoundag; but plural forms are sometimes used in the sing., masc. and fem.

"Das herz hat auch sein Oftern, wo ber Stein Bom Grabe springt."

GEIBEL, Ged. (1882), 268.

"Romm die Oftern wenn sie will, So kommt sie doch in April."

SIMROCK, Sprichwörter, 415.

Oftern was applied to a primitive Germanic spring festival of the goddess Austrô, the goddess of the bright spring light. Comp. Aurôra, the goddess of the dawn. The festival of Christ's resurrection was observed at the same time, in the early church, and Charles the Great in naming the months called April the Easter Month, Ostermânôth, West Saxon,

Heyer Less

But of.

Eastre. Bede states that this month was called pascalis mensis, or the pascal time. From I. E. Ausss comes the word Osten. Many German proverbs are associated with this time, as Grüne Weihnachten, Schneeweiß Ostern, and weiße Weihnachten, Grüne Ostern. For an Ostern, or an den Ostern, zu or auf Ostern are commonly used.

- 1 218. nur implies that, since then, the coat had only hung above and not been used.
- 1. 219. Burschen, lads, fellows. The singular of this word is usually Bursche, and the pl. Burschen. The word was originally the designation of a student; and is so used in the student language: Alter Bursch (e), Junger Bursch (e). Students supported on a charitable foundation lived in houses called bursae. Others received a stipendium or purse. Those associated formed a society, burse or bursch, and the word is used with both a singular and plural verb in a collective sense. "Denn die Burse (ju Wittemberg) ist arm und hat nichts das sie mochte langen verzug erzleiten." Luther, br. 3. 29. "Die ander pursch sahren in ihren Gespräch sort." Uhlenharts Winkelselder, 288 (1617). Quoted by Grimm.
- See parallel derivation of Frauenzimmer, lady, from the ladies' room, Ramerad, from camera, and Geselle from Saal.
- 1. 220. doch zog ich's auf mich nicht, I did not appropriate it to myself: "so als ich bezog die Anspielung auf mich." I took the allusion, hint to myself.
  - 1. 222. in Caune, in high spirits.
- 1. 224. Pamina and Camino, characters in Mozart's opera of the Magic Flute, Bauberflöte, songs from which were then popular. The last great work of the composer was produced in Vienna, Sept. 30, 1791, and in Weimar, Jan. 16, 1794; the libretto of the opera was written by Schickaneder, a reckless and dissipated theater-manager, in charge of a small theatre in Vienna.
- 1. 226. Frag' ich dem Cexte nach = Fragt' ich nach dem Texte; nach etwas fragen is more common.

# "Bergebens fragst bu ben Gefangnen nach." Iph. (Aufz. v., Auft. 3).

1. 228. Er is used with a slight contempt. The use of the third person for the second seems to have arisen largely through the influence of polite address among the Roman nations, and was more honorable than the second person, as it represented the title by which a person was addressed as Deine Gnade hat, Mein herr hat. During the eighteenth cen-

tury Sie was substituted for it. "Frederick I., who died in 1713, was addressed by his children with Gr on his death-bed. Frederick William I. addressed his son, the Crown Prince, afterwards Frederick the Great, by Gr and Sie." Funks. The use of the singular diminished, and the pronoun of the third person lost in respectability, and was applied to subordinates, animals, etc.

- 1. 229. hielt sich, restrained himself; an sich halten, for restrain or check, is similarly used. "Wilhelm der wohl merkte daß er länger an sich zu halten, nicht im Stande seh." Lehrj., Buch VIII., Cap. 7. Werke (H.), xvii. 532. So also mit etwas an sich halten, and sich zurückhalten are similarly used.
- 1. 232. fo viel ... and, however much: and gives an indefiniteness to the expression, as when used with relative pronouns and adverbs.

Page 25, line 239. Zirnen, perhaps equal to grollen, bear a pique.

- 1. 240. gemogen, favorably disposed. The word was formally used of the favor of those of higher rank to those of lower.
- 1. 241. Neulich ... noch, only a short time ago ... she inquired again for you.
  - 1. 244. Liedchen, is contemptuous; those love-songs.
  - 1. 246. erleb' ich, experience, live to see.

"Entfernt des Borwurfs glühend bittere Pfeile, Sein Innres reinigt von erlebtem Graus."

Faust, II. 4625.

- 1. 247. Notice the unusual grouping of words, Luft zu Pferden und zum Ader. For the use of bezeigen and bezeugen with similar meaning see the corresponding articles in Grimm, I. 1797 and 1798.
- 1. 248. Knecht, servant, boy, squire, soldier. For the development of meaning in this word see the article, Anecht. Grimm, 5, 1380 f. schon, mere, what a mere servant performs.
  - 1. 250. zeigte = fich zeigen follte, should show.
  - 1. 254. im Busen, or in der Bruft. Compare:

"Und so still ich auch bin und war, so hat in der Brust mir Doch sich gebildet ein Herz, das Unrecht hasset und Unbill." Dichtung und Wahrheit, IV. 130, 131.

Page 26, line 257. einem einen Lehrer halten, means to employ a tutor for one.

1. 258. Wirt 3mm goldenen Löwen. The names of inns and hotels are

expressed by au with the dative, like the English "At the Red Lion," as 3um fcmargen Baren. The original of this inn has been supposed to be the "Lion" in Ilmenau in the Thuringian Forest, which Goethe often visited in his efforts to develop the mineral wealth of the Duchy of Saxe-Weimar. It was here that he spent his last birthday in a visit to the places associated with friends of his youth.

- 1. 263. ein bäurisches Mädchen; is not exactly the same as a peasant-girl, Bauermädchen, but means rustic, boorish.
- 1. 264. Crusse, or Drosse, M. H. G. Trosse, a coarse, rude, and vulgar female, with various shades of meaning in the different dialects; slovenly, idle, and fat. The forms Drås, Dross, and Trosse, m., mean a coarse clown, and in popular lore an elf or dwarf, kind to man, but often a tricksy sprite, E. dross. In the Scandinavian languages in which the word is more common, it denotes an imp, hobgoblin, and earlier, a giant; M. H. G. a ghostly monster.
- 1. 265. This reference to the landlord's age would seem to imply that he was much older than his wife. There are similar references in 1. 187: "Du würdest mein Alter höchlich erfreuen," and in IV. 184, "Denn der Bater wird alt."
  - 1. 267. gefällig = mit meinen gefälligen Manieren. (D.)
  - 1. 268. fo, is emphatic = similarly, like in courtesy and tact.
- 1. 269. Wiederbegegnen. Comp. Olearius, Pers. Baumg., IV. 606. "Wird mir mit Manieren und Göfllichkeit begegnen;" will respond with courtesy and grace.
  - 1. 270. die schönsten, the finest, choicest.

"Der Ball versammelt nun, mas innerhalb den Pfählen Der Stadt Salern zur schönen Welt fich zählt." Wieland's Pervonte, oder die Wünsche, Werke, XII. 16.

- 1. 271. assemble, bei mir, understood: at my house.
- 1. 273. Klinke, latch, bolt, here used in place of Drüder.

"Rein Schlüffelloch war zu sehen, teine Klinke, tein Klopfer."

Dichtung und Wahrheit, Buch II., Der neue Paris.

Stube, "ein heizbares Zimmer." The word is found in the older German dialects; it probably passed thence into the Romance languages, but its origin is uncertain. Comp. Fr. étuve, Ital. stufa. In O. N. it means bathroom with stove; E. stove.

## THALIA.

### DIE BÜRGER.

THALIA. The Muse of comedy, of merry or idyllic poetry, represented with a comic mask and a shepherd's staff or wreath of ivy.

Die Bürger, in the sub-title. The third canto is a citizens' talk, suggested by what has preceded, but having little to do with the action of the poem.

Page 27, line 2. Hermann is represented as possessing no ambition, and there can be no hope of aspiring effort from him.

"Was der Wunsch nicht ist kann man nicht aus ihm heraus kriegen." Proverb.

1. 5. Hector, before departing from Andromache, takes his son Astyanax in his arms and prays that Zeus and the other gods may give him renown, so that men may say hereafter he was better than his father.

Beus und ihr Anderen Götter, o lasst doch dieses mein Anäblein Werden dereinst, wie ich selbst, vorstrebend im Bolke der Troer. Auch so stark an Gewalt, und Ilios mächtig beherrschen! Und man sage dereinst: der ragt noch weit vor dem Bater. Voss' Homer, Il. VI. 476.

Goethe in speaking of his father says:

"Es ift ein frommer Wunsch aller Bäter das, was ihnen selbst abgegansgen, an den Söhnen realisitet zu sehen, so ungefähr als wenn man zum zweiten Male lebte und die Erfahrungen des ersten Lebenslauses nun erst recht nutzen wollte. Dichtung und Wahrheit, Buch I., Werke, XXVI. p. 44. In his Maximen und Restexionen, III. 259, he says: "Das Altersthum sehen wir gern über uns, aber die Rachwelt nicht. Rur ein Bater neidet seinem Sohn nicht das Talent." Werke (H.), XIX. 61. Quoted by Cholevius.

1. 7. erneuen = erneuern. See IX. 276. (D.)

1. 9. Surely man should not spring like a mushroom from the ground to rot quickly on the spot that produced him. entwachsen = hervorwachsen; entwachsen has also the meaning of outgrow, über etwas hinauswachsen, exceed by growth as Kinderschuhen, alademischen Ruthen entwachsen. "Manches Kunstwert, dem er entwachsen ist oder für welches seine Liebhasberin sich abstumpste." XXVL 284.

"Bleibe nicht am Boben heften Frisch gewagt und frisch hinaus, Kopf und Arm mit heitern Kräften Überall find fie zu Haus." Wanderj., Buch III. Cap. 1, Werke (H.), XVIII. 290.

- 1 11. lebendigen = mahrend feines Lebens.
- 1. 12. mef or meffen.
- 1. 13. Wie man das Städtchen betretend; "such participial constructions belong rather to poetry than prose, where we should say 'sobald man das Städchen betritt,' or 'beim Betreten des Städchens.'" (W.) Obrigfeiten; those in power, the magistracy.
- 1. 14. Chrme, the towers of the gate-ways or defences of the city. Below, l. 28, Eurm refers to the tower of the church.

Page 28, line 16. gefett or eingefett, restored to its place.

"Und so löset still die Fugen An dem herrlichen Palast, Und die Pfeiler, wie sie trugen, Stürzen durch die eigne Last."

Die Epimenides Erwachen, Act I., Sc. 8.

- 1. 17. Ballen, in the first ed. Balle. das Haus das Stadthaus, a public building.
- 1. 18. Unterstützung, support; most often, assistance, aid. Goethe wrote, ber neuen; the change was made at Humboldt's suggestion.
- 1. 19. Denn = und, according to D., and was occasioned by the Denn at the beginning of l. 14. von oben = von den Obrigseiten, as in l. 13. "Wie der Regent ist, so sind auch die Amtleute; wie der Rath ist, so sind auch die Bürger." Sirach x. V. Hehn. G.-J. viii. 195. Ordnung und Reinsichseit, a frequent expression with Goethe. In speaking of his father's house in Frankfurt, he says: "Ordnung und Reinsichseit herrschten im Ganzen. Dichtung und Wahrheit, Buch I. 41, Werke, XXVI. 41. So in Wilhelm Meister: Ordnung und Reinsichseit war das Element worin

er athmete. Lehrj., Buch I., Cap. 15, Werke (H.), XVII. 70. See also Elpenor I. 1 (Chuquet).

Goethe inherited the love of accuracy and of order which characterized his methodical father.

- 1. 20. 3u schmutzigen Saumsal; the usual form is sich an etwas gewöhnen, as below, l. 21. Saumsal, poetical, more often Saumseligseit.
- 1. 22. Darum hab' ich gewünscht = Darum wünsche ich schon lange. "Die beste Bildung findet ein Gescheibter Mensch auf Reisen." Lehrz. I. 11.

Goethe's father proposed for him a similar, broad training. "Ferner erzählte er mir daß ich nach Wetzlar und Regensburg, nicht weniger nach Wien und von da nach Italien gehen sollte, ob er gleich wiederholt behauptete, man müsse Paris voraus sehen, weil man aus Italien kommend sich an nichts mehr ergöge." Dichtung und Wahrheit, I. 47. Chuquer

11. 23 and 24. Strassburg, Frankfurt, and Mannheim were the largest cities in the locality of the poem. In Strassburg, Goethe completed his university studies, and received the degree of Doctor. Mannheim, on the Neckar where it enters the Rhine, was rebuilt in 1699, eleven years after its destruction by the French. It is laid out in 110 squares, or blocks, "like a chess-board," and the streets run at right angles. The city contains now about 61,210 inhabitants. Its symmetrical character, fine pavements, and admirable care, made it almost unique among the cities of Germany of the time. Its theatre was famous, and here Schiller's first plays, Die Räuber, Fiesko, and Kabale und Liebe were performed under his direction with the assistance of the famous actor and dramatist Ifland. Goethe knew the city from various visits: his first great experience with ancient art was in the hall of antiques in Mannheim, on his return from Strassburg in Aug. 1771, Dichtung und Wahrheit, Buch XI., Werke, XXVIII. 84; on his journey to Switzerland with the Stolbergs in May 1775, Ibid., Buch XVIII.; and again in 1793, after the siege of Mainz; on the occasion of his visit to the Boisserées in Heidelberg in Oct., 1814, and in Sept., 1815, D., Life of Goethe, pp. 618, 628. Possibly Goethe visited Mannheim with Klopstock in Oct., 1774. Ibid., p. 208.

- 1. 26. so flein sie auch sei; so with auch forms a relative indefinite, however small it may be.
  - 1. 28. Curm = Rirchturm, the tower of the church. See V. 145.
- 1. 29. nmd stood originally before bit; it was struck out at the suggestion of Humboldt. Comp. II. 186.
  - 1. 30. Kanale, channels, conduits. Sicherheit, security.

- 1. 33. Banherr, usually architect, here superintendent of public works.
- 1 35. angab, planned, "ben Entwurf bazu machen." emfig, assiduously. Unstalt — Unternehmung.
  - 1. 36. verließen aufgaben.
  - 1. 37. die Luft, that is, to improve the city.

Page 29, lines 38 and 39 Chanfiee and Straffe; Chanfiee is usually an elevated causeway, an artificial highway; it is called here by various terms.

So fuhr Bermann babin ber wohlbefannten Chauffee gu. V. 146.

Bis gum Dammweg, welchen fie giehn. I. 6.

Rach dem Rande des Hochwegs. II. 137.

The Roman roads in France bear the name of chaussées. Straße meant originally a paved way. The military roads which were built throughout the empire by the Romans were paved, and hence called strātae (viae understood). These ways were called subsequently in Germany Straßen, a name applied later to roads which were not paved. It is one of the early loan-words from the Latin, and is possibly contemporary with the introduction of weights and coins (Bfund, Münge), probably as early as the second century.

- 1. 41. Both auf and an are used with denfen.
- 1. 42. hoden, to sit curled up, in a bent position. The peasants bring their sitting hens into the house and place them in the corner between the stove and the wall. Chl.

Des Studirens und Tag und Racht über Büchern zu hoden war ich schon vorlängst müd' worden." Simpl., 2, 29 (1713).

- 1. 46. dein Wunsch; expressed in line 4 of this canto.
- 1. 47. formen = bilben. See illustrative passages from Goethe in Sanders, I. 480.
  - 1. 48. haben = behalten, halten, guard, keep.
- 1. 49. einen gewähren lassen, to leave to themselves; let them follow their own individuality. The poem illustrates incidentally Goethe's views of education. "Man darf bei Jugend nur gewähren lassen, nicht sehr lange hastet sie an falschen Maximen; das Leben reist oder lockt sie wieder los." Dichtung und Wahrheit, Buch XXVII., p. 12. "Bon Ratur besitzten mir keinen Fehler der nicht zur Tugend, keine Tugend die nicht zum Fehler werden könnte. Die letzten sind gerade die bedenklichsten. Wander., Buch I., Kap. X., Werke, H. XVIII. 138.

- 1. 51. Jeder braucht fie, every one uses his own gifts, and every one is worthy and successful only in his own way.
  - 1. 52. mir, ethical dative.
- 1. 53. Güter; gen. depending on wert, l. 54, worthy of; werth denoting value, governs the accus.
- 1. 54. Wirt, not in a limited sense of host, landlord, but in the primitive sense of householder, head of a family.
  - "Das Dorf war vor dem Ariege von Wirthen (— Qauswirten) bewohnt." ADELUNG.

Birt and Birtin are used for husband and wife, Mann und Frau.

Frau Gertrud, eure angenehme Wirthin ?"

Wilhelm Tell, 1. 515 (Aufz. i., Auft. 4).

1. 55. lette, the most inferior. See I. 129.

Page 30, line 59. irgendmo, somewhere.

- 1. 62. Supply mohl before wie; fo mohl wie die Rinder.
- 1. 63. Scoes, the neuter is here used in a collective sense for the plural.
- 11. 63 to 64. The landlord here refers to the educational theory which his wife had just expounded. 11. 49 and 50. To his strenuous view, it is not possible to deserve praise without a worthy effort.
  - 1. 66. This proverb is not found in classical literature.
- 1. 72. befchränft, perhaps = eingeschränft, circumscribed, restricted in means and sphere of activity.

Richt daß fie just so sehr fich eingeschränken hat, Wir könnten uns weit ehr als andere regen, Mein Bater hinterließ ein hübsch Bermögen.

Faust, I. 3115, f.

befordutt, when used of men, means limited, narrow-minded.

"Der Menich ift ein beichranttes Wefen, unfere Beichrantung ju überbenten ift ber Sonntag gewibmet."

Wanderj., Buch I., Kap. VII., Werke, H. XVIII. 99.

- 1. 74. Das Bedürfnis zu groß; not used abstractly, but = the plural, seine Bedürfnisse, his needs.
  - 1. 77. lacte, would have laughed, = the perfect conditional.
  - 1. 79. thut nach, who can do as he does? nachmachen is to do after an-

other, to imitate, as gestures, mannerisms; manthum is nobler in signification, and means to do like another, to vie with, equal, an artist, poet, statesman.

1. 80 Supply ift after haben.

11. 81 and 82, das neue = erneuerte. D.

Goethe wrote:

Wie nimmt in grünen

Feldern die Stuckatur der Schnörfel sich prächtig.

The order was changed at Humboldt's suggestion.

Page 31, line 82. feldern, panels. Schnörfel, arabesques, curved lines. fich ausnimmt, looks.

- 1. 83. Cafein, large square panes, in distinction from Scheiben, the small, round panes.
- 1. 86. 3um Engel. The sign of the apothecary's shop was that of the Archangel Michael, 3um Erzengel Michael. See 107.
- 1. 90. Artificial grottos are found in the grounds laid out in the taste of the eighteenth century. Numerous trisyllabic words are used as dactyles in the poem, as Grottenwerf, Baterfiabt, etc.
  - 1. 94. Bleiglang, galena, potter's ore (sulphuret of lead).
- 1. 97. spittigen fingern, with the tips of the fingers. The fine courtiers and ladies of the eighteenth century are here described.
- 1. 98. who now would even cast a glance upon that? verdrieffich, out of sorts.
- 1. 101. Schnitwert, carved work.
- 1. 102. das fremde Ejol3, mahogany, a favorite wood for tables since the previous century.
- 1 103. es; originally the genitive case governed by jufrieden, which is now used with accus.
  - 1. 104. Bausrat, household furniture.

Page 32, line 107. Supply ben before Sinn. The angel Michael fought against the dragon. Rev. xii. 7.

1. 109. Officin, or Officin indicates a workshop above that of an ordinary craftsman; laboratory, printing office, apothecary's shop.

## EUTERPE.

#### MUTTER UND SOHN.

EUTERPE the daughter of Zeus and Mnemosyne, was the Muse of lyric poetry, represented with the double flute.

Page 33, line 4. Schutch is a favorite South German word, used familiarly for schen. It has also the meaning of "behold," "see carefully." In poetry it is used as an elevated expression for schen.

1. 6. Sohlen, n., colts. The ordinary form is Fillen. Goethe uses the form given in the text. Reineke Fuchs, VIII. 1. 27. The word originally meant the young of animals. Compare E. foal, and L. pullus, and E. pullet.

1. 8. doppelten Höfe. See II. 138. The courts of the two estates, which had been united by the marriage of Hermann's father and mother.

1. 11. schrift ihn hindurch. The compound adverb with verbs of motion, and the accusative indicating the space passed over, has almost the force of a preposition governing the accusative. jegliches: the weak form jeglichen is usually employed in the gen. Wachstum, plant. The noun is here used in a concrete sense, not of growth in general.

1. 12. Ust is the larger branch extending from the trunk of the tree; 3meig is a branch from the Ust; Reis is a twig or shoot. Both words have a derivative meaning, and are applied to the branches of streams, the races of men, veins, points of a horn, antlers, etc. "Gemöhnlich bestommen die Üste wieder Üste, melde man Zweige nennt, und die Theilung der letzten, Zweiglein." Oken, II. 29, GRIMM.

"An dem fürstlichen Sofe wurde Prinzessin Sophronie als Mündel erzogen, sie der letzte Zweig ihres Astes." Wanderjahre, Buch III., Kap. X.

- L 14. ftrogenden, luxuriant.
- 1. 15. geschäftig, diligent, alert.

Page 34, line 18. erblichte, caught sight of, discovered.

1. 19. angelehnt, ajar.

- 1. 21. einst may relate either to the past or the suture, once and, formerly, hereaster. Burgemeister: Goethe uses the sorms Burgermeister, Die Ausgeregten, Act 1. Sc. 7, and Bürgermeister. In Hermann und Dorothea and in Faust, I. 846, the sorm Burgemeister appears. "Rein, er gestüllt mir nicht der neue Burgemeister. The latter is the original sorm. In the Schwabenspiegel it is Burcmeister, the governor or mayor of the city.
- 1. 22. Graben, the dry moat surrounding the city without the walls. The garden of the inn extended back to the city wall. 1. 10.
- 1. 24. steileren Pfads, by the steeper path, the genitive used adverbially. Goethe wrote ben steileren Pfad, which was changed at Humboldt's suggestion to preserve the "splendid spondee" aufstieg. Die fläche zur Sonne gesehret: accus. absolute, denoting an accompanying or characterizing circumstance, as if governed by "with" or "having" understood.
- 1. 29. Gutedel, a grape with green, red, and white varieties. The Musiateller is usually white, but there are also red and blue varieties.
  - 1. 30. Rötlich blane, violet, called "Trollinger." (D.)
  - 1. 31. Nachtisch, dessert.
- 1. 33. Kleinere Tranben, a variety of grapes called Riesling, producing the most aromatic Rhine wine. (D.). föftliche, delicious; for the use of this word in the sense of precious, costly, see I. 179, and VI. 93. The two words Roft, price, value, from M. L. costus, L. constare, E. cost, and the word Roft, food, provision, from the verb fosten, to examine, test, taste, from fiesen, test, choose, L. gustare, exhibit derivative forms, föstlich and fostbar. Röstlich in the sense precious is a favorite word of Luther. See Prov. viii. 10; xxxi. 10. tostbar, is precious, valuable; fostspielig, expensive.
  - 1. 34. des Herbstes is used in certain sections for the Beinernte, Beine lese. So, also, compare the Swiss proverb, "Es geht alles in Herbst, "everything is permitted at the vintage. schon, in anticipation.
  - 1. 36. liefet, gather, collect; G. lisan, galisan. The meaning to read, to gather the little sticks in which runic letters had been cut or scratched, arose later. "It is worthy of notice that the old German dialects have no common designation for 'legere,' read; a proof that the art was diffused among the Germans after they had been divided into various tribes. A foreign, probably Italian, origin of the runes is established. The Goth

said siggwan, ussiggwan, the Englishman råedan, read: the former meant probably at first elevated discourse; the latter to interpret the runic writing." Kluge. See ausias, 1. 90. tritt, tread out. Most, must: the sweet juice of the grape. Like all words relating to wine culture, it is from the Latin, as Wein, Relter, Reld, Lauer, Winzer, Torfel, Presse, and was first used on the Danube and Rhine. In some localities Wost is applied to wine until it is a year old.

Dann betrachtet fie oft des schäumenden Mostes Bewegung. Gießt das Jehlende zu, damit die wallenden Blasen Leicht die Öffnung des Fasses erreichen, trinkbar und helle Endlich der edelste Saft sich künftigen Jahren vollende. Zweite Epistel, Werke, I. 302.

It is applied also to fruit wines, Obstweine, from apples, pears, and quinces, as Apselmost. Goethe describes the vintage sestival as he had seen it observed in his youth near Frankfurt, when he accompanied his

father to their vineyard before the Friedberger Thor.

"Lust und Jubel erstreckt sich über eine ganze Gegend. Des Tages hört man von allen Eden und Enden Jauchzen und Schießen, und des Rachts verkünden bald da, bald dort, Raseten und Leuchtkugeln, daß man noch überall wach und munter diese Feier gern so lange als möglich ausdehnen möchte." Dichtung und Wahrheit, Buch IV., Werke, XXVI. 247.

1. 39. nachdem sie dem Sohne gerusen, had called to her son. This use of the dative instead of the direct object in place of jurusen is not rare. 2Ber rust mir? Faust, I. 482. See numerous passages illustrating this use in Sanders, II. 2, p. 803.

Page 35, line 43. er sagt' es ihr denn = daß er es ihr nicht sagte, or, ohne daß er es ihr sagte. Ich lage dich nicht, du segnest mich denn. Gen. xxxii. 26. I will not let thee go, except thou bless me.

- 1. 45. doch, at length.
- 1. 50. Kornes, grain.
- 1. 51. goldener Kraft, the abstract, as so often, for the concrete. See V. 141.
- 1. 52. Rain, m., border; a strip of grass, or a ridge forming the boundary between cultivated fields.
- 1. 53. The mention of the pear-tree is said by Cholevius to have been suggested by one of Goethe's favorite passages in the last book of the Odyssey. Ulysses, after long wanderings, returns and seeks his father Standing beneath a giant tree, he recognizes his sire

1

## "The ruins of himself, now worn away With age, yet still majestic in decay."

Ulysses can scarcely restrain his feelings. Every plant and tree has reminded him of his childhood, and he waits before making himself known.

- 1. 57. fich stood originally before die. See III. 29.
- 1. 60. In this description notice the rapid succession of coordinate sentences, a characteristic of epic poetry, where act follows act and picture follows picture, each forming a part of the whole, but one not subordinated to the other.

Page 36, line 65. betroffen seems to have been repeated in 1. 67, through inadvertence.

- 1.68. fenn' = ertenne. Comp. the often quoted, "Daran ertenn' ich meine Pappenheimer." Wallenstein's Tod, Act III., Sc. 15. erfahren, experienced.
- 1. 72. ehernen, brazen; an imitation of χάλκεον ήτορ of Homer's Iliad, II. 490.
- 1. 80. Obst, in H. G. fruit, as apples, pears. The original form of the word was without t, which is excrescent, as in Art, Sabict, Bapst; it appeared in the sixteenth century, O. H. G. obaz, M. H. G. obez, obz, and later obs, which appeared in the first edition of Luther's Bible. In H. G. it included fruits of the field, as pease, and fruits used for dessert, small fruits, raspberries, and even nuts and figs.
  - 1 84. aus, incorrect for bon.
- Page 37, line 90. entschuldigt, exempted, as being the only son; sug gested in 1.91. die Streitenden, lit. combatants, for Streitbaren, subject to service.
- 1. 93. wär' ich nicht besser So wär' es nicht besser daß ich da vorne . . . widerstehe, or Thät ich nicht besser.
- 1. 95. Told me that it is so. Here Geist is used; in 1. 20, Herz; in 1. 207, Seele.
- 1. 96. dem Daterland zu leben: Goethe uses frequently the dative where in prose the accus. with a preposition would be used: für das Batersland zu leben.
  - 1. 98. Kraft, see V. 141.
- 1. 101-103. Chuquet calls attention to a certain resemblance between these verses and the French national hymn, the Marseillaise, but there is a likeness in sentiment among all war lyrics, and the resemblance in this case seems casual.

- 1. 102. ranben, carry off.
- 1. 103. The first edition read tiefen for tiefsten.
- 1. 105. Too long reflexion when the motive for action is apparent is weakness. "Die ersten Entschließungen sind nicht immer die klügsten, mohl aber die redlichsten." Lessing. Resolutions taken on the spur of the moment are not always the wisest, but certainly the most honest. (Chl.). See V. 59.
- 1. 110. This whole passage is full of the warmest patriotism, and is perhaps the strongest testimony to Goethe's patriotic feelings in all his writings.
- 1. 111. bedeutend = bebeutfam, impressively, seriously. The original meaning of this word, significant, important, became widely extended, largely through Goethe's influence, and came to mean prominent, influential, decisive, distinguished. Compare IL 146; IV. 238; V. 108, 118; VII. 189. See also I. 44.

Page 38, line 117. Höchlich, see L 17.

Compare:

Doch jego bitt' ich, hoch und höchft.

Faust, I. 1420.

Entschluß, the resolve, determination of an individual; Beschluß, the deliberate resolution of an individual or assembly, as Reichstagbeschluß; Ratschluß, solemn decree, counsel.

- 1. 121. The sentence gains emphasis from the repetition of nicht.
- 1. 122. Montint, uniform; Fr. la monture, mount.
- 1. 125. was dringt dich = was drängt, or treibt dich. Compare mich bränget die Roth zu reden, II. 32, and drängt die Roth nicht den Menschen, VI. 87.
- 1. 128. Humboldt thought that oft should stand earlier in the verse, but found the verse hard when oft was placed after Beffer. Compare the lines in *Tasso*:

Es bildet ein Talent sich in der Stille, Sich ein Charafter in dem Strom der Welt. Aufz. i., Auft. 2. Werke, X. 117.

1. 131. Unbill, f., wrong. Bill is equity, fairness: The simple form of the noun is rare. It occurs in an obviously revived usage in Voss.

Wie freier altften Weisheit will, So übe du Gefeg und Bill.

Voss, V. 237, quoted by Grimm.

The adjective billig, just, fair, retains the original meaning.

1. 132. fondern = untericheiden, beurteilen.

- 1. 136. Ertappt, auf and liber are commonly used with ertappen, but bei and in occur.
  - 1. 137. gesteh' ich es nur, if I but confess it.

Page 39, line 140. follten, were designed.

- 1. 141. Humboldt criticised the spondaic close of this verse, following, as it does, a division into two equal parts.
- 1. 145. hingiebt, devotes or sacrifices. 31m Ganzen, for the common good. The view of Hermann in these last two lines illustrates Goethe's words to the Germans respecting a rise against Napoleon. "The man is too strong for you." Prudence may have a part even in patriotism.
- 1. 148. das Ettite, of extremes; bas Ettite is often used in this sense, especially with a suggestion toward the evil side of things.

haft du der Kinder liebes Haupt vertheidigt, Das Letzte von den deinen abgewehrt?

SCHILLER, Wilhelm Tell, V. 2. See also Reineke Fuchs, XII. 1. 224, Werke (H.), V. 323.

1. 154. The use of fich dringen for fich brangen is of frequent occurrence with Goethe. Numerous illustrations of the use might be given.

> Wo bist du, Faust, deß Stimme mir erklang, Der sich an mich mit allen Aräften drang ?

Faust. I. 494.

Der Menschheit Krone zu erringen, Rach der fich alle Sinne bringen?

Ibid., I. 1804 £

It is used impersonally:

Mich brang's fo grade zu genießen.

Ibid., I. 2722.

- 1 154. fich belongs to entifffirgen.

1. 158. nicht heut' und feinen der Cage; und is used for noch, neither to-day nor any day.

Page 40, line 160. Supply welche after die.

- 1. 161. in dunfeler Zeit, in the confused time.
- 1. 163. den guten Willen, my kindly purpose, disposition.
- 1 166. bedächtigem, deliberate.

- 1 170. mit blindem Beginnen, blindly. In the substantive Beginnen, the idea of beginning has passed into that of action, and it means act, enterprise, undertaking. The substantives Beginn and Anfang, however, retain the idea of beginning.
- 1 173. viel, much; see below 1. 177, vieles, many things. wuchs ich heran, grew up.
- mich . . . herumnahm = joalt, scolded; raked me over the 1. 174. coals.
- 1. 178. Wohlthat, the object of habend or bedenkend, understood. Der Eltern depends on Wohlthat.
  - 1 180. den Kindern für die Rinder.

1. 182. Haufe beim Baufen, hoard upon hoard. Haufe meant originally mass, host, band. Compare the English hope in "forlorn hope." 21cfer am Ucker, field upon field. fo schon fich die Guter auch schließen, or (an einander) anschließen, however beautifully the estates may join; auch makes the fo indefinite. See Sanders II. 2, 957.

Page 41, line 187. nicht, superfluous. The use of nicht pleonastically in exclamations and questions arises from a double form of interrogation united in one. Wie viel thut die Ginbilbung ? Thut die Ginbilbung nicht viel? From these two forms arises a third. Wie viel die Einbildung nicht thut? Was die Reugier nicht thut! I. 4. Was waren die Deutschen nicht in meiner Einbildung. Was tonnten fie nicht fein ?

Die Mitschuldigen, II. 5.

Bas habe ich nicht getragen und gelitten. In diefer Che ungludsvollem Bund!

Wallenstein's Tod, III. 3.

See Article nicht, GRIMM, VII. 711.

This usage is so familiar in English as scarcely to attract attention.

- L 189. Goethe's room in his house in Frankfurt was a Dame ftube.
- 1. 191. Dent' ich . . . zuruck, review. schon, modifies erwartet : many a night before the moon rose he had watched in his room for its coming.
  - 1 193 Goethe wrote vergniigte, which Humboldt regarded as "fremb."
- 1. 194. Goethe omitted the article before Rammer, which was inserted at Humboldt's suggestion, who found Rammer without the article too abrupt.

141.6

1 de a

))

- 1. 195. fich hinftrect, formerly herumgieht.
- 1. 196. The verse originally began: Denn ich fühle mich einsam. Humboldt objected to the repetition of einsam in this line. See l. 194.
- 1. 197. verständig, die gute verständige Mutter. The usual designation of the mother is skilfully changed here, to lay stress upon her answer. See lines 111, 146, 228. D. (K.)
- 1. 199. According to Düntzer this verse is from an expression of Rousseau, often quoted by Goethe. Die Tage find nur die Gälfte des Lebens. See Goethe's poem Philise, Werke, II. 119. Lehrj., Buch V. Kap. X. Also Skapine's song, at the beginning of the Fourth Act of Scherz, List und Rache, Werke (H), IX. 227. For Friedrich Vischer's criticism of this line, which is not justifiable, see G.-J., IV. 30.
- 1 200. Humboldt objected to the repetition of merce after its use in 1, 199.
- 1. 203. jetjo = jetjt, is from the M. H. G. it=340, which was weakened to it; e. To the shortened form it; an inorganic t was added as early as the thirteenth century, it; and it; which forms were in use until the close of the last century. The form jeto and it; were in vogue soon after the middle of the seventeenth century, and were favorite forms until within the present century. The classical writers vary in their use of jetit and it; In the last quarter of the eighteenth century jeto was regarded as the more elegant. See Grimm, IV. 2, 2315 f.
  - 1. 206. wirket, supply dabei.
- Page 42, line 210. die. The feminine pronoun is here used relating to a neuter noun.
- 1. 211. Ihr sagt's! Condensed, pithy statement: It is as you have said. Bin ich's? Du sagst. Mat. xxvi. 25.
- 1. 212. Braut indicates in German the betrothed, not the newly married as in English. From the time of the betrothal to the wedding she bears the name Braut, and her betrothed is called Brautigam.
- 1 214. For hin- und Bergiehn, Goethe wrote originally hingiehn und bergiehn.
- 1. 215. Notice throughout the passage the use of the present for the future. The future is assumed as present fact, and is thus made real. Ever in vain will his rich estate bloom in his sight, and future seasons be fruitful; even the familiar house and garden will become repulsive to him.
- 1. 216. One of Goethe's favorite poets, Propertius, says, Nam quis divitiis adverso gaudet amore. I. xiv. 15. (Chuquet.)

11. 220, 221. In the original edition the final word of 1. 220 was alleine, and 1. 221 began with Läffet Bater und Mutter babinten.

1. 222. Darum wird ein Mann seinen Bater und seine Mutter verlaffen und an seinem Weibe hangen und fie werden sein ein Fleisch. Gen. ii. 24. Soe also Matt. xix. 5, otc.

1. 223. davonziehen, pass from his sight.

1. 224. antreibt, impels; the simple verb treibt would be admissible here.

Page 43, line 229. gegen governs now the acc., though the former use with the dat. continued into the eighteenth century, and Goethe retained a fondness for it as long as he lived, especially with the personal pronoun.

Als wenn er Unbeil fanne, faß er gegen mir.

Faust, II. 8537.

The use of liber with gegen arose for the sake of more exact description.

Gegen ihnen über auf einem Ratheber . . . bie Abvocaten beider Parteyen. Goethe, Ital. Reise, Oct. 3, 1786; Немрец, XXIV. 67.

1. 230. Goethe's own philosophy of conduct in controversy is illustrated in the following lines:

Wenn ein Elder gegen dich fehlt, So thun als hattest du's nicht gezählt:

Er wird es in sein Schuldbuch schreiben Und dir nicht lange im Debet bleiben. Sprichwörtlich, 103, Werke, H. (2 Aufl.), III. p. 54.

- 1. 231. 3um guten Worte; gut is kind, gentle, friendly, here. Gin gutes Wort findet eine gute Stelle. Gute Worte muffen boje Waaren verskaufen. Simbook, Sprichwörtlich, p. 648.
- 1. 233. brav, here worthy. See VII. 183. Ich fagte, es gabe nur zweierlei Leut', brav und Schurken. Götz, Akt ii., Auft. viii., Werke, VIII. 71. Quoted by Chuquet.
  - 1. 235. aus for heraus.
  - 1. 236. will accede to what he has refused.
  - 1. 239. anderer, gen. pl. = die Gründe anderer (Leute).
- 1. 241. Seines heftigen Wollens; a distinction is often made between Wille and Wollen, as, Ein beharrliches Wollen bei einem festen Willen. A constant wish joined to a resolute purpose.

- 1. 246. lebhaft, in die brusqueness bei feiner Lebhaftigleit, ober in feiner lebhaftigen Beife.
- 1. 247. das frischgewagte gerät nur. There are numerous similar proverbs in German. As "Frischgewagt ist halb gewonnen." "Frischgewagt ist halb gesochten."

"Wer's nicht will wagen Bekommt weder Pferd noch Wagen."

Körte.

Page 44, 1. 250. hebend for erhebend.

# POLYHYMNIA.

## DER WELTBÜRGER.

POLYHYMNIA or POLYMNIA, the Muse of the sublime hymn, was usually represented in pensive attitude without attribute.

Weltbürger, cosmopolitan; the citizen of the world, seems to relate not to the judge, but to the spirit of universal citizenship and brotherhood, which the French Revolution advocated, which is illustrated further in the following canto.

Page 45, line 1. It is not clear whether this line is an intentional imitation of the opening scene of the Fourth Book of the Iliad:

Aber die Götter um Zeus rathschlageten all' in Bersammlung, Sigend auf goldener Flur.

- 1. 2. dem geistlichen Herrn, is more formal than dem Geistlichen or dem Pfarrer. beim Wirte; bei, with the dative of the pronoun, indicates at the house of.
- 1. 4. ein Gespräch führen is to conduct or carry on a conversation: here it implies directing it to different views of the subject.

Wohin sich das Gespräch der Edlen lenkt, Ich folge gern, denn mir wird leicht zu folgen.

Tasso (Aufz. i., Auft. i.), l. 123 f.

- 1. 5. dranf, auf die Rede des Wirths.
- 1. 6. End relates to the landlord. Widersprecen is emphatic by being placed at the head of the sentence: it resumes the conversation from where the poet left the group in the inn, and refers to III. 66.
- 11. 6-8. Compare the passage I. 90-92, where the same thought is differently expressed: man seeks first the novel, then with unwearied industry the useful; finally he desires the good which exalts him and gives him true worth.
  - 1. 10. Conservatism with progress was a part of Goethe's creed.

- 1. 11. gewohnt, adj. governing the acc. or gen. from the verb gewoh: nen, used with jein or werden. Sidy gewöhnen is to accustom one's self to. "The pastor repeats the old principle of the stoics: τŷ φύσει δμολογουμένων ζῆν, naturae convenienter convivere. This had been revived in an eccentric fashion by J. J. Rousseau, whose principal teaching was a return to nature." W.
- 1. 12. Aller is often used in the singular in place of jeder; also before abstract nouns denoting a whole, equivalent to gang. Und den fröhlichen Tang den alle (= die Gange) Jugend begehrt. I. 210.
- 1. 13. Compare II. 167, where the opposite is expressed: "Mancherlei bedarf der Menich."
- 1. 14. die Cage Lebtage, or die Tage seines Lebens. beschränkt, soo III. 72.
  - 1 16. Umgetrieben for herumgetrieben. Chl. 87.
- Page 46, line 17. Kiihn, bold; kon-i- a verbal adjective to tennen and fönnen, meant originally, experienced, wise, E. keen; and then resolute, bold, Kuonrât, Conrad, was originally the "wise in council." All intellectual and spiritual conceptions of the early German age stand or pass into a relation to war, conflict. Compare balb, schnell, Krieg. Kluge. emsig = rasa und anhaltend, assiduously.
- 1. 20. unigehet = uin . . . herumgeht, traverses; with the stress of meaning on the prefix, umgehen means to go around, revolve, go astray.
- 1. 28. mehrend vermehrend : ju zieben fo daß fie fich vermehren. W. ziehen, rear.
- 1. 33. dingftlid, the lot of the farmer or peasant is anxious and uncertain on account of the harvest.
- 1. 34. Städter; here used of the inhabitant of a large city, to contrast with the citizen of a small town, 1. 32.
  - 1. 35. wenig vermögend, with limited resources.
  - 1 38. sich mählet, present for the future.
  - L 41. gedachten, mentioned.
- Page 47, line 44. We directed our thoughts hither and thither; benten is often used in this sense with an or auf with the acc.
- 1. 46. Goethe is fond of using this form of the participle, which was in vogue among the people. It appears often in his earlier writings, and even in his letters. These forms were often changed to the more regular gefommen in later editions; such forms are common in Volks-lieder:

Die Potschaft war im tommen.

UHLAND, Volkslieder, 460.

Die heil'gen drei König' find tommen allhier.

Epiphaniasfest, Werke, I. 149.

Meine Stunde ift tommen.

Götz, Akt V., Sc. 13, Werke, VIII. 166.

So also in Luther's Translation of the Bible.

- 1. 47. es hat sein Ger3 nun entschieden, is different from ist entschies ben: in the latter case the participle has become an adjective, and means determined, decisive, positive, resolute.
  - 1. 49. Refers to I. 202.
- 1. 53. so schwur er, an unchronicled remark of Hermann! im ledigen Stande, a bachelor.
  - 1. 57. Compare

"Doch zu dem felbst: Berständniß 'Ist auch noch wohl ein Rath: Rach fröhlichem Erfenntniß Erfolge rasche That."

Zahme Xenien, II. 3, Werke, III. 246.

1. 57. See also Schiller's Lied von der Glocke.

"Aus den Wolfen muß es fallen, Aus der Götter Schoos das Glück, Und der mächtigste von allen Herrschern ist der Augenblick."

Also: "Das foftliche Geschent bes himmels, Entschluß in bem geltenben Augenblid."

1 62. Nebenher zu bedenken, to take into consideration other things; to consider side issues (Nebenhaden), as the wealth of the maiden.

Page 48, line 63. ich fenn' ihn von Ingend auf; where the time continues up to the present the Germans use the present tense for the perfect.

1. 68. so wir Jhr ihn, such as. So has a relative force. etwa, possibly; from M. H. G. ëtwå (ëte\$må\$), O. H. G. ëte\$mår, somewhere. Gto wa lends a slight doubt or conditionality to the sentence: "as the case may be;" "if the case be so."

1. 69. For our wishes often hide from us the object wished for.

Das Schidfal gewährt uns unfere Bunfche, aber auf feine Beife um uns etwas über unfere Bunfche geben ju fonnen.

Wahlverso., Zweiter Teil, Kap. X., Werke (H.), XV. 192.

Geht es boch unseren Borsagen wie unseren Bunfchen. Sie sehen fich gar nicht mehr ahnlich, wenn fie ausgeführt, wenn fie erfüllt find, und wir glauben nichts gethan, nichts erlangt zu haben. XX. 116.

Lehrj., Buch VII., Kap. VIII., Werke, H. XVII. 460. Quoted by Chol.

- 1. 71. vertennet = migachtet, misjudge, disregard, disdain.
- 1. 76. The judge speaks of the influence of crises, of great responsibilities, in the development of character (VI. 100). Here affection quickens all the powers.
- 1. 80. von der Lippe; in prose usually = von den Lippen, as in English. In prose the plural form is common as in English, but in poetry the singular occurs. W.
- 1. 81. Mittelstraße, proverbs which commend the "golden mean" occur in many languages. Horace speaks of aurea mediocritas, and Ovid, medio tutissimus ibis. Metamorphoses, II. 137.

The Germans have, das Mittel halten, das Mittel und Maas halten or treffen, Mittelstraß' das beste Maas, and, Mittelweg ein sicherer Steg. Im Mittel lebt man am besten.

SIMBOCK, Sprichwörter.

"Geprechlich is wenig und vil, Im Mittel ftet der Tugent Bil."

SCHWARZENBERG, 144.

- Die rechte, schone, goldne Mitte. So also, die Mitte treffen, finden, ver- lieren, etc.
- 1. 82. Eile mit Weile. Suctonius relates in his life of the Emperor Augustus that he often repeated in daily life certain expressions, among which was, Σπεῦδε βραδέως, make haste slowly; L. festina lente. Chap. LXXXVII. Cholevius.
- "Illud vero divus Augustus duobus Graecis verbis elegantissime exprimebat: nam et dicere in sermonibus et scribere in epistolis solitum esse aiunt, Σπεῦδε βραδέως." Aulus Gellius, X. 11, 5. Chuquet.

Goethe wrote:

Wie das Gestirn Ohne Haft Aber ohne Rast Drehe sich jeber Um die eigne Last.

See Zahme Xenien, II. 64. Also, IX. 213.

Fifteen Englishmen with Carlyle at their head presented Goethe upon his last birthday a seal in relief with the above lines engraved upon a golden ribbon

Like as a star
That maketh not haste,
That taketh not rest,
Be each fulfilling his God-given hest.

The stamp showed a star enclosed within a serpent, the emblem of immortality, with the motto, "Ohne Qaft, aber ohne Raft;" and the letter of congratulation ended with the wish that the poet might live hereafter like a star, without haste, yet without rest. In his reply, Goethe re-wrote the second and third lines, so as to read:

Thätigen Sinn Das Thun gezügelt; Stetig Streben, ohne Haft.

An die neunzehn Freunde in England.

See Briefwechsel mit Zelter, VI. 256, and Werke (H.), III. 367.

Page 49, line 87. Bemeine, elsewhere Bemeinde.

- 1. 87. Gemeinde meant originally a common holding of land, property in common; then community, parish, congregation of believers. Comp. E. common and community.
  - 1. 88. schätzen, to estimate words in accordance with their true value.
- 1. 89. geffügelten Worten, winged words; an imitation of the Homerice are poerra, which are said to occur forty-six times in the Iliad, and fifty-eight times in the Odyssey. The word geffügelt is used now of striking, happy expressions, or favorite popular quotations. Words conceived of as winged and flying from land to land, is a primitive Germanic conception.

bo flugen bifiu maere von lant ze lande.

Nibelungenlied, Lachmann, 1362, 2, and 1530, 1.

Goethe speaks of "Es flog noch manches wilde Wort."

Der Müllerin Verrath, Werke, I. 194.

Wackernagel prefers the form gefieberte; he holds that the Homeric words refer rather to stormy than to swift, though one seems to imply the other. See his article in his *Kleinere Schriften*. The term geflügelt is applied to a wide variety of kindred expressions; as, imagination, thoughts, commands, time, gold, etc. Klopstock uses it with great freedom in the

\_

Messiah, and in his Odes. Jeho sprach er mit zorniggeflügelter Stimme. IV. 111. See also VII. 632.

Schiller uses it in obvious imitation of the antique in his poems on classical subjects in *Die Geschlechter*, and elsewhere. In mythology curses and opprobrious epithets are represented as flying. See Grimm, *Myth.*, Vierte Ausg., 1026.

- 1. 90. erkundigt Euch, to seek information is usually sich nach etwas erkundigen.
  - 1. 92. unverwerfliche, unimpeachable.

## . . . durch zweier Zeugen Mund Wird allerwegs die Wahrheit tund.

Faust, I. 3013.

- 1. 93. hergelaufen, vagrant, run-away.
- 1. 95. Rante, intrigues, toils. See VI. 190.
- 1. 96. associated by Grimm from this passage alone. wild, cruel, harsh.
- 1. 97. manches feste Gebande, many an established structure, political institution.
- 1. 99. Streifen, the simple verb used for the compound, umberfireifen. Elend, exile. Goethe had perhaps the original meaning of the word before him in its felicitous present use. The original meaning of the adjective was, foreign, outlandish. Compare Elsass, from early medieval Latin, Ali-satia, O. H. G., Elisâzzo, the inhabitant of a foreign land, that is, one who dwelt on the opposite shore of the Rhine. For the form ali-, compare the Latin alius, other; Gr. Ellosof for Electric See note to I. 8.
- 1. 100. vermummt, in disguise. Compare the M. E. word "mumm," disguise, F. momerie, and possibly E. mumble, speak obscurely. verbannet, in exile; as, in der Berbannung leben.
- 1. 101. Goethe by a single touch invests the history of Dorothea with romantic interest. Kings and the noble of the earth were in exile, and this young girl was bearing heroically the same destiny. She was allied to them in the cause which made her an exile from her native land. She not only suffered, but she glorified suffering by her helpfulness to others, and her forgetfulness of her own suffering.
  - 1. 103. ohne Bilfe noch hilfreich = , Silflos und doch hilfreich."

CHUQUET.

1. 104. breiten = fid) berbreiten or ausbreiten. ausbreiten is more common in prose where increase or expansion from a centre is implied.

1. 107. A skilful application of his father's experience to secure a favorable judgment in his own behalf.

Page 50, line 108. bedeutend, with emphasis, significance. Compare V. 209, bie bedeutenden Worte. That den Mund auf. Job iii. 1; Matt. v. 2; Acts x. 35.

- 1. 109. dir die Junge gelöft. For the same expression see VI. 38. The term is applied to cutting a ligament of a bird's tongue in order to teach it to talk. Grimm, VI. 1191 (W.).
  - 1. 111. gedroht ift = mas jeden Bater bedroht.
  - 1. 113. Allangelind, too indulgently.
- 1. 114. Wenn es . . . nur hergeht, even if the father and husband is attacked.
  - 1 115. was hilf'es? conditional, what would it avail?
- 1. 120. bescheret, in distinction from the other verbs meaning to give, has the idea of bestowal by one of higher rank or station, as the Supreme Being. It is so used in the familiar grace at table:

Romm', herr Befu, fei unfer Gaft, Segne mas bu uns bescheret haft.

Its use of Christmas gifts embodies this idea of gifts from the Christchild. The idea of the simple O. H. G. verb sceren, to cut, allot, from the root sker, is like that of the Greek  $\mu\epsilon\rho\sigma$ ,  $\mu\epsilon\rho\sigma$ , and embodies a heathen conception of distribution by fate. Compare E. share.

- 1. 122. Glicflich ift die Gute, Happy also will the good maiden then be; thus I venture to hope.
- 1. 123. danfet, will be grateful. Goethe represents the exiled maiden as an orphan. Hermann, who knew nothing of her, not even her name, could not have known this fact.
  - 1. 125. fcbirre, for anichirre.

Page 51, line 133. Hafer, oats. Compare E. haversack, Fr. havresack.

- 1 139. an, by. Deichsel, f. pole, shaft.
- 1. 140. Abgemessen; nach dem sie die Stränge abgemessen hatten, or nach Abmessung der Länge. Wage, is the whissere, spring-dar-tree. Cholevius says that in many districts this use of the word Wage is unknown; Brake being used in place of it, which is given by Sanders, but does not appear in Grimm in this sense.
- 1. 141. die rasche Kraft; a Homericism. The force of the swift moving steeds. See the Iliad, V. 172.

Under the influence of the renewed study of classical forms, their imi-

)

tation in German poetry became very common in the literature of the seventeenth and eighteenth centuries. The personification of force, the use of abstract nouns for concrete, or for adjectives characterizing the noun, were of frequent occurrence. έτευξ' . . . τό τε σθένος 'Ωρίωνος.

Darauf nun ichuf er . . . bie große Rraft bes Orion. Voss' Iliad,

XVIII. 486.

. . . ihm ruft' Ibomeneus beilige Starte. Iliad, XIII. 248.

So lang bes Baters Rraft vor Troja ftritt. Iph., 1. 831, Act. II. 2, Werke, X. 36.

See also Faust, l. 8789, Teil II., Akt. III.

Similar uses occur in medieval German poetry, where we cannot infer a direct imitation of the antique. daz Herwiges ellen geliebet' sich sint. Kudrun, 655, 2. See article Rraft in Grimm.

1 142. faß er = feste er fich (auf ben Bod), took his seat. Befahl er uns

in ben Wagen ju figen. GOETHE (1840), X. 28.

1 145. die reinlichen Curme. See III. 13.

1. 147. Drove up as swiftly as he descended; bergan = bergauf: bergan and bergab are usually contrasted, and bergauf and bergunter, though bergauf, and bergab occur.

In beißer Mittagsftunde bergunter und bergauf. GRAF EBERHARD DER RAUSCHEBART.

1. 151. Shaded by the venerable gloom of majestic lindens.

Page 52, line 155. There is still at Wetzlar, the scene of the "Sorrows of Werther," just outside the city walls toward Garbenheim, a spring

which answers this description.

Da ift gleich vor bem Orte ein Brunnen. . . . Du gehft einen fleinen hügel hinunter und findest dich vor einem Gewölbe, da wol zwanzig Stufen hinabgehen, wo unten das flarste Wasser aus Marmorfelsen quillt. Die fleine Mauer die oben umber die Ginfaffung macht, die hoben Baume die ben Plat rings umher bededen, die Rühle des Orts, bas hat alles jo was Anzligliches, was Schauerliches. Werther, am 12 Mai, Werke, H. XIV. 19. According to Duntzer, the fountain was the Brindbrunnen or Pfingft: brünnchen near Frankfort, described in Dichtung und Wahrheit, Buch I.

1. 158. bequemlich, adjective, relating to Quelle. The same word is

used adverbially. I. 17. gefaßt, in prose eingefaßt.

1. 160. halten = anhalten.

1. 166. vor allen andern erkennen, instead of aus, above all others, you will distinguish her, is a happy change suggesting her preëminence.

1.

1. 167. Bildung, stature = Beftalt. Comp. :

Und es erstaunten die Freunde, die liebenden Eltern erstaunten Über die Bildung der Braut, des Bräutigams Bildung vergleichbar.

IX. 56 f.

Physical beauty was in Goethe's view the natural embodiment of spiritual beauty. See VI. 151-159.

- 1. 168. geb' euch = geb' euch an, indicate. The use of geben in the sense of say, impart, is very common, as Gute Nacht geben; einem Glück geben.
- 1. 169. The description here is of an Alsatian peasant, and recalls the account of his first meeting with Friederike Brion.

Beide Töchter trugen sich noch deutsch, wie man es zu nennen pflegte, und diese verdrängte Nationaltracht kleidete Friederiken besonders gut. Gin kurzes, weißes, rundes, Röckhen mit einer Falbel, nicht länger als daß die nettsten Füßchen bis an die Anöchel sichtar blieben; ein knappes weißes Mieder und eine schwarze Tasselschurze, — so stand sie auf der Gränze zwisschen Bäuerin und Städterin.

Dichtung und Wahrheit, Buch X., Werke, XXVI. 35.

1. 169. £atz, a vest, often embroidered with bright colors; Mieber, bodice, waist. French lacet, Ital. laccio, L. laqueus. Compare E. lace.

Page 53, line 179. Sondern, adversative conjunction used after a negative: it introduces a strongly contrasted clause, modifying or limiting sharply the preceding statement. Illes was often placed for emphasis after the word to which it related, "bedarf fie der Tugenden alle," VII. 124; it was added also to das and dies, "das alles ift wahr, " also to was and even wer, to give a general indefiniteness to the pronoun, "was alles für Leute find das?" "Ich hatte den Philosophen, den Physiter... und Gott weiß wen alles in Anspruch genommen." Goethe. Compare the English, "who all were there?" See I. 103.

1. 184. Die Menge von Menschen; Wenge, is used with the uninslected form of the noun following; as, "eine Menge Menschen." The use of Menge with the genitive, as "Groß war die Menge der Gottesboten," common in the sixteenth and seventeenth centuries, was supplied later by a noun in apposition; as, "eine große Menge vorüberziehende Soldaten;" and by the dative with von. The verb in the plural is sometimes used with Menge; as, "eine rasende Menge erst Capellen ansallen. Egmont (Akt. i., Auft. 2). Menge was first applied to living beings, and transferred later to things

Gebt uns ein Lied, Wenn ihr begehrt die Menge.

Faust, I. 2203, 2204.

1. 185. Karrn an Karrn; Karren indicates usually a one-horse, two-wheeled cart; while Wagen denotes a vehicle with four wheels. Many expressions illustrate this use; as, "Wer zu früh dem Lehrmeister entgansen, der ist auf den Karren zu turz und auf den Wagen zu lang."

Sprichwörter, SIMBOCK.

So also in the following lines:

"Mein Man hett noch fein Rnecht, Die Sed die muft ich tragen Bom Karren auf den Wagen."

Ambraser Liederbuch, 220, 79.

Sometimes this use of Wagen in the nobler sense is quite reversed, and we find "auß dem Karren in den Wagen kommen," meaning "to degenerate," "go down hill."

See article Rarren by Hildebrand in Grimm's Wörterbuch.

dahin; throughout its whole length.

1. 186. verforgten, usually beforgten. Beforgen, now so common and so varied in its application, to provide, supply, administer, manage, execute an errand or order, seldom occurs in this sense in the literature of the sixteenth and seventeenth centuries, though in use in the M. H. G. period. Berforgen means most often, supply, maintain. Goethe uses it in the sense of beforgen.

1. 190. Spaher, searcher, investigator = Runbicafter, not Laufcher, or Spion. Aber feine von Allen ericien = feine von Allen die ericienen mar.

Page 54, line 199. "Siebei wurde bemerkt daß unter ihnen trot aller Erniedrigung, Elend und zu befürchtender Armuth noch immer dieselbe Rangsucht und Unbescheidenheit gefunden wurde." Camp. in Frank., Duisdurg. Ende November. unter einander zu dulden = mit einander Geduld haben.

- 1. 200. vertragen, agree. abmißt = abwägt, weigh, as, one's speech, words, acts.
  - 1. 201. Unverträglich; It is the prosperous one who is unconciliatory.
- 11. 204 and 205, teilet . . . zusammen, share together. The judge criticises their struggle for advantage on soil not belonging to them. Compare Acts of the Apostles, vii. 26. Woses kam zu ihnen, da sie sich mit einander haberten und sprach, Ihr seid Brüder, warum thut einer dem andern Unrecht.

- 1. 207. vernommen means not only to hear (hören), but to discriminate what is heard:
  - "Bore mein Gebet, herr, und vernimm mein Schreien."

Ps. xxxix. 13.

verstehen means to understand that which is heard. "Ich vernahm freilich jede Silbe, aber da die Unterredung in einer mir fremden Sprache geführt wurde, verstand ich tein Wort. EBERHARD.

- 1. 208. The magistrate, Schulze, VI. 195, Schultheiß, VI. 214, is called Richter in certain localities. Richter, judge, prepares for the comparison with Moses or Joshua in line 222.
  - 1. 210. dabinlebt, spends its life.
- 1. 212. Monden; The form Mond, G. mêna, O. H. G. mâno, M. H. G. mâne, with excrescent d, occurs since the fourteenth century. The form with ô mône (môn) became in the fifteenth century the common one in Upper German, where it still prevails in dialect. It extended into portions of the M. G. territory, and is used by Luther, though less often. It was retained by many writers of the seventeenth century, as Logau and Fleming. "Mein Liecht, mein Mon, meine Sonne," Fleming, Oden, 48; and by Wieland in the eighteenth century to give a quaint touch to his verse:

Und, wärs der Mann im Mon, Der ihn gestohlen, Ich will ihn wiederholen; Es ist, ihr habt ihn schon.

Sommermärchen, Werke (1839), XL 65.

The use of Mond for Monat occurs from the earliest German down, and is very common in Luther, Luke i. 24, and is used by many later writers, as Lessing, Schiller, Uhland, and other "Quindert Monde find borüber gemandelt." Klopstock, Mess. xvi. 213.

Fünf Monde find's, es herschte noch im Lande, Des Baters Macht.

Die Braut von Messina, 681.

- 1. 214. bestehen, exist, maintain themselves.
- 1. 217. gerrütten, disturbe. Not, not abstractly, but = die Rot bes Krieges.

Page 55, line 221. verftändigste contrasts the man wise in emergencies with the one (Kiligste, l. 213) regarded as wise in ordinary times.

- 1. 224. der Jhr. The relative takes a verb in the third person, no matter what the person of the antecedent is, unless the personal pronoun is inserted after the relative, with which it then agrees in person.
- 1. 230. bemerkt bezeichnen, hervorheben, or als merkwürdig bezeichenn, notes as memorable.

über ihr graues Qaupt find ihr in langer Erfahrung, Jahre, nicht immer mit Freuden bemertt, borüber geflossen.

Zach. ii. 182.

Ich will biefe Stellen bemerten indem ich bie Sage felbft nach ber Strenge ber Bernunft prufe. LESSING (Lachmann), V. 22.

- 1. 230. gemeine Geschichte, instead of weltliche or die Profangeschichte. The word gemein had the meaning of common, vulgar, from its earliest appearance. The same word, however, was used for catholic, universal: der gemeine Glaube was the catholic faith: die gemeine Christliche Rirche.
- 1. 232. drangen fich: The history of all periods is crowded into the pressent. "Wenn die Dauer unferes Dafeins nur nach der Zahl der erhaltenen Sensationen berechnet werden muß, so haben wir in diesen wenigen Tagen mehrere Jahre von Leben genommen." G. Forster, Ansichten, IL 2. Chuquet.
  - 1. 235. mir anderen, like the French nous autres.
- 1. 236. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Busch. Und er sahe daß der Busch mit Feuer brannte, und ward noch nicht verzehrt. Ex. iii. 2.
- . 1 237. Und der herr zog vor ihnen her, des Tages in einer Wolkenfäule daß er fie den rechten Weg führete und des Rachts in einer Feuerfäule daß er ihnen leuchtete zu reifen Tag und Racht. Ex xiii. 21.

# KLIO.

### DAS ZEITALTER.

KLIO, the Muse of history, represented with a roll, or chest of books.

Page 57, line 3. furg, of recent date: find = find gemejen, have been.

- 1. 4. since 1789.
- 1. 5. Schrecklicher, adv. = um so schrecklicher, or adj., das um so schrecklicher war, a bitterness more terrible to us, though the form would admit of its being an appositive adjective in the gen. pl., years to us more terrible. weil auch uns, to us as well as to the French.

The hopes of a new era in European history were associated with the reign of Louis XVI. in France, the American Revolution, the brilliant reign of Frederick the Great in Germany, of Catharine the Second in Russia, the overthrow of the oligarchical constitution in Sweden, and the independence of Corsica, under the Baron Theodor von Neuhof and later under Paoli, to which Goethe in 1826 ascribed the beginning of the convulsions that ended in the French Revolution. Turgot had come forward with his plans of financial reform in France, and Malesherbes had proposed the abolition of the Lettres de Cachet, and of the restrictions on the press. Von Loeper, Dichtung und Wahrheit, IV. 168.

- 1. 8. beranhob for erhob.
- 1. 9, 10. "Freiheit und Gleichheit hort man icallen."

Lied von der Glocke.

Liberté, Egalité, Fraternité, was the motto of the Revolution.

1. 15. Eauptftadt der Welt. Among the poets of the time, especially of the school of Klopstock, there were many who favored the movement for popular liberty in France. Klopstock, in his Ode Die Etats Généraux (1788), had said that the greatest act of the century was the contest of Frederick the Great against the kings and queens of Europe; but now:

So bent' ich jest nicht. Gallien fronet fich Mit einem Burgerfranze, wie feiner war !

His disappointment was as bitter as his feelings had been genuine and profound. He called the leaders of the excesses in Paris the "Hochver-räther der Menicheit," "der Freiheit gefünchte Vergötterer." Muncken's Leben Klopstock's, p. 514.

In his Ode Ste, und nicht Wir (1790), he said:

Ach du warest es nicht, mein Baterland, das der Frehheit Gipfel erstieg, Bepspiel strahlte den Bölkern umher: Frankreich war's !

Werke, III. 184.

He confesses his mistake in Mein Jrrthum (1793):

Ach des goldenen Traums Wonn' ift dahin, Dich umschwebet nicht mehr fein Morgenglang.

Werke, III. 188.

#### Later he wrote:

Richts von dem, was der Franke des Guten verhieß und des Edlen, Richts von allem diesen geschah; Wie es auch mit entzüdendem Ton die Beredtsamkeit aussprach Und die Begeistrung es hob. Aber alles geschah, was je die stärkken der Worte Schreckliches nanten, oder was nie Selbst der Sprachen redenste nicht zu nennen vermöchte, Alles, alles dieses geschah!

Zwei Nordamerikaner (1795), Werke III. 191.

This disappointment was so great, that he afterward withheld some of his earlier odes from republication. Voss, Fichte, and others sympathized with the ideas of a reign of humanity and liberty.

Page 58, line 17. The illustrious names of those associated with the new vision of liberty and equality were Mirabeau, Sievès, Lafayette, La Rochefoucauld, etc. Klopstock was in correspondence with Roland, Lafayette, La Rochefoucauld. For Goethe's views at this time see his Epigrams, 50-58. Werke I. 320.

Goethe met, during his visit in Pempelfort, at Jacobi's some who sympathized with the French Revolution: Einige waren selbst in Paris gewesen, hatten die bedeutenden Männer reden hören, handeln sehen, und waren, leider nach deutscher Art und Weise, zur Rachahmung ausgeregt worden. Camp. in Frank., Nov. 1792. HEMPEL, XXV. 136.

9

He saw the busts of Lafayette and Mirabeau by Houdon garlanded with flowers, "göttlich berehrt."

- I. 21. Drauf begann der Krieg, in the summer of 1792. Die Züge. The generals of the French Republic pushed forward armies against their enemies on the north, east, and south; under Custine the cities on the Rhine, Mainz, Worms, and Speyer were captured. Dumouriez occupied Belgium, and entered upon the conquest of Holland; and the armies of the south, under Montesquieu and Anselm, conquered Savoy and Nice. The war assumed not only the character of national defence, but was carried forward enthusiastically in order to spread republican principles.
- 1. 22. The French Convention in its session of Nov. 19, 1792, adopted a decree which it ordered to be translated and printed in all languages. "The National Convention, in the name of the French Nation, declares that it will grant fraternity and assistance to all peoples that would like to recover their liberty, and it charges the executive power to give the necessary orders to the generals to bear assistance to such people, and to defend citizens who have suffered for the cause of liberty."

On the 15th of December, in the same year, the Convention proclaimed: "Brothers and friends, the French Republic proclaims the suppression of all the authorities which have governed you, the abolition of all taxes which you suffer, feudal prerogatives, etc. You are from this moment all citizens, all equal in rights. Hasten to establish your provisional governments, the agents of the French Republic will unite with them to establish your prosperity and the fraternity which ought to exist between us." Chuquet.

1. 24. Saume der freiheit; groves and probably trees were sacred to certain divinities in the German mythology. Lights were placed in the branches, and dances conducted beneath them. The return of summer was welcomed by festivities beneath the Maypole. The sudden flowering of a tree was ascribed to the descent of a god upon it.

seht ihr den baum, der da fikt, der loubes vil und bluomen hat, ein got hat sich da nider gelan, an den möhte ez niht ergan.

Geo. 2162 ff. GRIMM, Myth. III. 230.

The symbolic triumph of spring over winter was similarly celebrated. When a slave was manumitted at Rome, a small red cap, called pileus, was

placed on his head. He thus became a freeman, libertinus. When Saturninus took possession of the Capitol, he placed a cap on the top of his spear to indicate that all slaves who joined his standard should be free. When Cæsar was murdered, the conspirators went forth with a cap elevated on a spear in token of liberty. Britannia is often represented with a cap on the point of a spear. The goddess of liberty in the Aventine Mount held in her hand a cap as a symbol of liberty. In France the Jacobin cap was red, in England blue with a white border. Brewer, Dict. of Phrase and Fable, pp. 140, 509.

Liberty trees were erected in the American colonies at the time of the Revolution.

Trees surmounted by a liberty-cap and the tricolor were erected wherever the French armies entered in their triumphal advance. These trees were ceremoniously dedicated in the presence of the army and civil officials with music and song, and amid cries by the new republicans of, "Es lebe bie Freiheit! Es lebe bas Bolf! Es lebe bie Republit." The trees were hung with circles and triangles. The Convention even enacted a law regarding the planting of these trees. They were removed by order of Napoleon, but reappeared in the revolutions of 1830 and 1848. "Die neuen Republifaner zogen, in Begleitung ber Felbmufif bes Geeres, ben Freiheitsbaum mit breifarbigen Bändern und rother Müge tragend, und Freiheitshymnen anstimmend, auf den Martt... sie psanzen den mother Unabhängigteit geschmüdten Baum an seine Stelle. Es lebe die Freiheit! Es lebe das Bolf! Es lebe die Republif! erscholl ein unausspörliches Jubelgeschrei." Forster, G., Werke, VI. 403. Chuquet.

- 1. 25. die eigne Regierung, self-government.
- 1. 27. Standarte; the French tricolor; was adopted by the convention of 1789. To white, the former color of France, were added red and blue, the colors of the city of Paris. The word was derived from the M. H. G. standhart in the thirteenth century, O. F. estendard, etendard, Ital. stendardo, Lat. extendere, to spread. Es gibt hier einige selbst in der Regierung, welche die Anfunst der Franzosen sehnlich wünschen; aber es sind meistenstheils Leute, die mehr Wuth haben, um den Freiheitsbaum zu tanzen, als selbsithätige Arast an der Abschaffung der Mißdräuche zu arbeiten. Letter of Fischenich to Schiller, describing the republican movement on the Lower Rhine, March 1, 1793. (W.)
- 1. 29. feurigem, muntrem, ardent, gay, animated, indicate the French temperament.
  - 1 30. Goethe describes how the German maidens followed their

French lovers in the evacuation of Mainz. "Mainzer Mädchen zogen mit ihnen aus . . . [fie] schienen alle heiter und getrost; einige wünschten ihren Nachbarrinen wohl zu leben, die meisten waren still und sahen ihre Liebhaber an."

Belagerung von Mainz, zum 25. Juli. Hempel, Ausg. XXV. 260.

- 1. 31. felbst may relate to Drnck. Even the pleasure, or possibly to leicht, even light. vielbedürfenden, unusual word; the war which caused so much privation.
  - 1. 32. ferne, future.

ı

Page 59, line 40. Um den Bortheil der Herrschaft, for the right of supremacy.

### 1. 41. Herbst in his "Life of J. H. Voss," Vol. II. 109, says:

Im linkscheinischen Westbeutschland allerdings, wo die impotirte fraternité alsbald in brutalen Hochmuth, die egalite in Unterdrückung, die liberté in unwilksommne Annegion umschlug, und wo man in offiziellen Dekreten dieser bestehenden Trias die Alternative ou la mort ansügte, wo endlich durch die aufgedrungenen Assignate unsagbare Güterverluste erlitten wurden, — in jenen Landstrichen trat die Ernückterung am frühesten und gründlichsten ein.

- 1. 42. fith, each other, reciprocal, refers to the destruction of the Girondists, Hébertistes, Danton and his followers.
- 1. 44. praften, rioted, reveled. praffen is to lead a luxurious, extravagant life. im Braffen, by wholesale.

In the Mémoires of Dumouriez, with which Goethe was familiar, it is said: "The French no longer sought to win the hearts of the people who had received them with open arms; they see only the conquered and at the same time that they tyrannize over their minds by their incendiary clubs, they rob them of their property, and leave no liberty either physical or moral to their new brothers. Edit Barrière, tome II. p. 1. All the cities of Belgium were governed by one or more of these insolent proconsuls. They begin by confiscating the silver of the churches, and the revenues of the clergy and of the nobles, whose goods they rob or sell at a low price; they suppress taxes in order to flatter the people; degrade or abolish magistrates chosen by the people; form clubs and exercise a purely arbitrary authority. II. p. 115. Chuquet.

1. 48. es bleibe was übrig für morgen, lest something should be lest for the morrow.

7

- 1. 49. gelagnes, attacked even patient, resigned souls.
- 1. 50. The position of alle after its noun gives it additional emphasis.
- 1. 51. doppelt, a favorite intensive adjective and adverb of Goethe, especially in combination with breisach; as, Er erzählte mir seine Gesichichte die mich doppelt und breisach gerührt hat. Werther, Buch II., Sept. 4. See IX. 287.

Their hope for a life of greater freedom and happiness had been disappointed, and their former situation was no longer left to them, but they were worse off for their effort for liberty. Some interpret boppell as implying the wreck of their individual hopes, and of their national anticipations, lines 11 and 32.

1. 53. der Franke floh. The sufferings of the inhabitants from a friendly army in retreat are described in a report of that of the army of the Duke of Brunswick: Die Dörfer wurden nun ganz und gar nicht mehr verschont; wer etwas erhaschen konnte, nahm es weg; die Plünderung schien jeht wie ganz erlaubt zu sein. Briese eines Augenzeugen. III. 192. Chuquet.

Wir fragten theilnehmend nach ihren Zuständen; fie hatten schon das vorige Wal, als wir so lange bei Landres gestanden, sehr viel gelitten und fürchteten, von einer seindlichen zurückziehenden Armee nunmehr den völligen Untergang.

Ein weimarischer hufar . . . fcalt dagegen die Rachzugler, Packlnechte und Marketender, die mit Ungestüm und Gewalt auch die lette Rlaue sich zuzueignen gewohnt seien.

Camp. in Frank., den 4. und 5. Okt.

- 1. 55. groß = großmütig.
- 1. 56. der Seine fein Landsmann.
- 1. 58. The only care of the fugitive is to save his life, and he is ready to employ any means to do so.
- Page 60, line 61. und es fehrt die Verzweiflung . . . hervor, and i despair rouses in the heart many an atrocious enterprise.
  - 1 62. er raubt es = bağ er es nicht raubt.
  - 1. 63. 3um Entfeten maden; the use of maden with 3u, and the dative often in the sense of a double acc. in English, is very common in

German, often with the accessory idea of appointing, electing, transforming: Einen jum Könige, Feinde, Gelächter machen. Gott hat ben Menschen zu seinem Bilbe gemacht. Gen. ix. 6.

hans-Abam war ein Erbenkloß Den Gott zum Menichen machte. Erschaffen und Beleben, Divan, Buch I., Werke VI. 16.

The double acc. was formerly used. Du machst mich ein Haupt unter ben Heiben. Ps. xviii. 44,

- 1 65. Granfam, fiercely.
- 1. 67. die Reste, what was lest, what remained.
- 1. 68. Alles, neut. sing. for the plural.
- 1. 69. The Austrians and Prussians captured Mainz in 1793, and drove out the French General Custine, and restored independence to the inhabitants of the country west of the Rhine. In May, 1794, the German armies were driven across the Rhine, and the French devastated everything with such cruelty that the agents of the Convention boasted that they had left to the inhabitants nothing save their eyes to enable them to weep over their misery. Families fled in bands like the exiles of the poem. French and German refugees from across the Rhine were a familiar sight in Germany. So weit wir auch oftwärts von der großen Weltbegebenheit gelegen waren, erschienen doch schon diesen Weinter stücktige Borläuser unserrer außgetriebenen weltsichen Rachbarn; es war, als wenn sie sich umsähen nach irgend einer gesitteten Stätte, wo sie Schus und Ausnahme sänden.

Camp. in Frank., Weimar, Winter 1792-1793. Werke, H. XXV. 175.

1. 70. der stirmenden Glocke, the alarm bell. Sturm, is the tocsin or signal of danger; Sturm lauten or ichlagen is to ring the alarm bell.

Hört ihr's wimmern hoch vom Thurm Das ist Sturm!

SHILLER'S Lied von der Glocke.

See the Introduction upon the events of July and August, 1796.

- 1. 72. Riffung, usually equipment, armor; here implements.
- 1. 74. Ohne Begnadigung . . . und ohne Verschonung, without mercy or forbearance Gnade und Schonung.
  - 1. 77. Compare also from Das Lied von der Glocke.

Da wurden Weiber zu Hhänen Und treiben mit Entsetzen Scherz. . . . Es loien

Sich alle Bande frommer Scheu Der Gute räumt den Platz dem Bösen, Und alle Laster walten frei.

Gefährlich ift's, ben Leu zu weden, Berberblich ift bes Tigers Zahn, Zedoch der schredlichste der Schreden, Das ist der Mensch in seinem Wahn.

- 1. 80. Wintel, hidden corners, nooks: Denn foldes ift nicht im Wintel geschen. Acts xxvi. 26.
- Page 61, line 84. zurüd = zurüdzehend (D.). It seems rather an adverb modifying burchichauen; cast a glance in review through, in a somewhat unusual use.
- 1. 85. The poet skilfully diverts his theme to the bright scenes in war: Beside deeds of cruelty kindly actions shine: he thus prepares for the narrative of Dorothea's noble heroism.
- 1. 86. Es giebt bergleichen Paufen mitten in ben Ariegszügen . . . biefe Momente find töftlich für Bürger und Bauern und für jeden, dem das dausernde Ariegsunheil noch nicht allen Glauben an Menschlichkeit geraubt hat.

Camp. in Frank., 30 Aug.

- 1. 92. überblieben = übrig geblieben. The verb in this sense is usually separable, but the participle without ges occurs: "Er ift allein übersgeblieben," Gen. xlii. 38, and sich bin allein übergeblieben," I Kings xix. 10, and Rom. xi. 3, were printed originally überblieben: überbleiben = hinterbleiben. The simple verb bleiben has the meaning, "to be left over," "remain" = übrig bleiben: "und mir bleibt die Berzweiflung," Sch. I. 445; and Goethe uses the participle with a feeling of its compound character (besleiben) without ge.
  - 1. 95. die = my.
  - 1. 100. Sah, wie der Jüngling. See note IV. 127.
- 1. 101. enthillte. Compare E. hull and husk, from the root hel, to cover, conceal. The word builte in German meant originally a mantle, head-dress, covering, and the phrase "In builte und builte," now used for abundance, meant in clothes and food, embracing the essentials of life. Compare E. housings. The expressions futter und builte, "food and clothes," builte and builte were very common, and possessed a similar

meaning. Wenn man inen hul und fulle gehe, fo weren fie verfehen und verforgt. Luthen, Tischreden, 183.

Page 62, line 103.

Biel Rettungsmittel bietest du! was heißt 's? Die beste Rettung, Gegenwart des Geists. Sprichwörtlich, Werke, II. 232. (Chol.).

1. 104. Goethe says.

"Einigermaßen erholte sich unser Geist von alle dem Trübsal und Jams mer bei Erzählung mancher heroischen That der tüchtigen Stadtbürger. Eine Bombe, die in ein Saus fiel, mit bereitem Wasser zu löschen, gab Gelegenheit zu fühnem Scherze; man erzählte Wunder von weiblichen Selsbinnen dieser Art, welche sich und andere glüdlich gerettet."

Belag. von Mainz, den 26. und 27. Juli.

Goethe says of Madame Roland:

"Daß solche Charaftere und Talente jum Borichein tommen, wird wohl der Hauptvortheil bleiben, welchen unselige Zeiten der Nachwelt überliefern. Sie find es denn auch, welche den abscheulichsten Tagen der Weltgeschichte in unsern Augen einen so hohen Werth geben."

Tag- und Jahreshefte, 1820, Werke (H.), XXVII. 264. Chuquet.

- 1. 106. Gehöft(e) comprises all the buildings belonging to a farm.
- 1 108. ein Trupp verlaufnen Gesindels; a band of straggling marauders. Gesindel, diminutive of Gesinde, from O. H. G. gisind, follower, retuiner, from sind, an expedition, journey, has a contemptuous signification.
- 1 109. Plindernd, E. plunder. The word means in German baggage, trash, rubbish, and was brought from Germany to England about 1642. The word Plunder meant in M. H. G. household goods, utensils, clothes; and plündern was to take away the house utensils. The present meaning of the noun in German is baggage, rubbish. Both the E. and H. G. use of the word was taken from the L. G.

Humboldt criticised this description of the heroine of the poem as being contrary to our modern ideals, and preventing a harmony in our conception of Dorothea. In his view a character acting under the force of circumstances and not from a natural energy as the motive force was not suited to epic treatment.

Goethe defended his representation of Dorothea:

Tadelte doch humboldt auch an meiner Dorothea, daß fie bei dem Über-

fall der Krieger zu den Waffen gegriffen und dreingeschlagen habe! Und doch, ohne jenen Zug, ist ja der Charafter des außerordentlichen Mädchens, wie sie zu dieser Zeit und zu diesen Zuständen recht war, sogleich vernichtet, und sie finkt in die Reihe des Gewöhnlichen herab. Aber Sie werden bei weiterm Leben immer mehr sinden wie wenige Renschen fähig sind, sich auf den Fuß dessen zu setzen, was sein muß, und daß vielmehr alle nur immer das loben und das hervorgebracht wiffen wollen, was ihnen selber gesmäß ist.

ECKERMANN, II. 61.

Page 63, line 124. Zupfte, plucked. sagte die wispernden Worte = in prose, misperte ihm die Worte qu.

- 1. 126. felber, for yourself.
- 1. 130. Ofarrherr, originally Pfarrer.
- L 131. Zanns, hedge; originally an enclosed place. A. S. tûn; E. town, -ton in proper names of places; Dutch, tuin, garden. The word tû-no is connected with the old Celtic, dûnum. The Roman name of Leiden was Lug-dûnum.
- 1. 132. Goethe does not stop after giving a description of Dorothea's noble defence of those in danger; she is represented immediately after in the most tender and womanly ministrations. Ouppe, here child, also a figure, doll; from the L. pûpa, girl, orphan, ward, doll; M. L. pupula, F. poupée, poupon, E. puppet.
- 1 137. This repetition, the only one of the poem, impresses the picture and personality of Dorothea more vividly upon the mind. See V. 169–176.
- 143. gleid = obgleid; possibly a reminiscence from the comparison of Menelaus and Ulysses.

Ragt' im stehen Menelaos empor mit mächtigen Schultern; Doch wie sich beide gesetzt, da schien ehrvoller Odhsseus. Voss's, Iltad, III. 210, 211.

1. 145. hernntermalit. Flowing garments are frequently in the Latin poets associated with the description of a woman: Nodoque sinus collecta fluentes, VERGIL, Aeneis, L 320, 404, etc. Knöckel or Rnorren; Goethe often used the latter word.

Da erinnerte ich mich eines haufens Schelme, die mir nicht an Anorren reichten, firogend von Bermögen. Gobthe, Rameau's Neffe, Werke (H.), XXI. 35.

1 147. tugendhaft, from O. H. G. tugan, G. and A. S. dugan, E. doughty, "a doughty knight." häuslich; Häuslichfeit is an essential element in a German's estimate of woman, and the proverbs which praise this virtue are practically numberless.

"Immer ist so das Mädschen beschäftigt und reiset im Stillen Sauslicher Tugend entgegen, den klugen Mann zu beglücken." Goethe's Episteln, II. 147, Werke I. 303.

Da riß er den rauschen Borhang Auf, und sah durch die gläserne Thür' in der Stube den Theetisch Heingestellt, und geschmückt mit gerieselten Dresdener Tassen: Welche die häusliche Frau vornehmeren Gästen nur anbot.

Luise, II. 12 f.

Page 64, line 153. nahet fith gern, loves to approach him; verbs with gern are often best rendered by translating gern as a verb.

- 1. 154. wenn nur, if only, provided that. die Gefälligkeit, agreeable manners are foined to, etc. See II. 267.
- 1. 155. Euch, dat. or acc. versidern is used with both the dative and accusative. Goethe uses the dative most often, though occasionally the accusative.
  - 1. 160. bedenflich, here doubtfully.
- 1. 163. Trau niemand, du habest denn ein Schessel Salz mit ihm gegessen: or, "Um den Freund zu erkennen, mußt du erst einen Schessel Salz mit ihm gegessen haben." This proverb exists in various forms in Latin and Greek:

Verum illud est quod dicitur multos modios salis simul edendos esse ut amicitiae munus expletum sit. CICERO, *Laelius*, XIX. 67. Quoted by Wagner. It occurs also in Aristotle and Plutarch.

- 1 165. Wie du es habest mit ihm wie du mit ihm daran bist, or wie die Freundschaft beschaffen ist, die zwischen euch besteht? (Chl.) Wie habe ich es mit dir? is a familiar question. bestehe beschaffen sei, is constituted.
- 1 166. fich umthun, colloquial, = fich ertundigen. Sich nach etwas umthun = fich nach etwas umfeben.

Page 65, line 174. Apfelbaum, a dactyle.

- 1. 176. fie scheinet ber Wackeren eine, in prose, fie scheint ein maderes Madden zu fein.
  - 1. 179. menn for als. See also in IX. 114.

2

1. 182. This line read originally:

Als fie das Schwerdt in der hand fich und die ihren beschützte, which was changed at Humboldt's suggestion.

- 1. 183. Ihr feht es ihr an, you see in her.
- 1 184. da, when, temporal.
- 1. 190. Arbitrary power and intriques.

A resemblance has been found between the fate of Dorothea's betrothed and that of the young Clubiste of Mainz, Adam Lux, a doctor of medicine and of philosophy, who went with Forster and Potocki to Paris to present Mainz, "the key of the German Empire," to France. He saw with horror the party spirit which obtained; he had been ignorant of the constant bickering among those whom he had seen in his enthusiastic vision as the leaders of liberty. Had he known or foreseen all that transpired between March and June, 1793, he would have abstained from pledging his countrymen to unite with France. In his discouragement he was ready to blow out his brains in the presence of the Convention. Such a crisis needed an example. On the 13th of July he published a pamphlet entitled "Avis aux citoyens français," in which he attacked the "Mountain," the party of Danton, Robespierre, and Marat, and demanded the honor of its guillotine. Some days after the execution of Charlotte Corday he published a pamphlet bearing her name. He had seen her on the way to execution, and admired her unchanging gentleness, her sweet and penetrating looks; she left to him grief and ineffaceable regret. "The very thought of this angel going to death made me hate her executioners." He was arrested on the 24th of July, and executed the 4th of November. Charlotte Corday par Chêron de Villiers. Chuquet. See also Vatel. Charlotte de Corday et les Girondins (1864-1872). Huard. Mémoires sur Charlotte Corday (1866). Allg. deut. Biog., Article Adam Lux.

Page 66, line 191. Richter is called below Schulze (dem Schulzen, l. 195), and Schultheiß. The word as here used means a magistrate, mayor (Bürgermeister), the head of a village: originally in certain cities a judge appointed by the emperor, later chosen by the people. Dichtung und Wahrheit, 20, 23. Schulze, M. H. G., Schultheize, O. H. G. Schultheize, one who prescribed duties. "der die Schuldigkeit leisten beikt."

- 1. 192. 30g for 30g . . . herbor, or heraus.
- 1. 193. milbe, in its primitive sense of generously. See I. 13.
- 1. 195. Ofenuig, at present the smallest German copper coin, one hundred of which make a mark of the value of 24 cents (1.25 francs).

The fuller form Bjenning existed in the eighteenth century, and was retained on Prussian coins until the introduction of the mark as the unit of value. The coin represented the silver denarius, of which there were 12 to the shilling (solidus), and 240 to the pound (libra). In the fourteenth century 40 Bjennige or 80 Haller made a Bjund Haller, = to 3 pounds in the old reckoning. In the fifteenth century the silver denarius was more heavily alloyed, and in 1665 pennies of entire copper were stamped. Formerly in S. G. the Bjennig formed the fourth part of a Breuzer, and in N. G. coinage, the tenth or twelfth part of a Brojdjen. There were 60 Breuzer to a Bulben. The origin of the word is uncertain: it is referred by some to Bjand, pledge, pawn, formed by the addition of ing as in shilling (from O. G. Jellan, to sound; hence ringing coin), Schilter, 1728; while Stieler (1434) derives Bjennig from Bjanne, pan, from a flat or hollowed piece of metal. See Braune, O. H. G. Gram. §§ 99, 127.

- 1. 196. Gott vermehre die Gabe, may God multiply or bless the gift. Gott laße Sie auch gedeihen is more common.
- 1. 198. Chaler, dollar; also called Jochemsthaler, from Joachims Thal in Bohemia.

Du kannst die Freude bald erheben Das Resselden heraus zu heben, Ich schielte neulich so hinein: Sind herrliche Löwenthaler drein.

Faust, I. 3313-3316.

The coin bore various Latinized names: as nummus Joachimicus, or Vallensis. The Thaler was coined first by the Counts of Schlick, 1518, hence called Schlickenthaler. The Dutch and Turkish Thaler had a lion stamped upon it; hence Löwenthaler.

- 1. 198. For a description of the poverty of the emigrants, see II. 32.
- 1. 206. Ei doch! Ah, truly! Ei is often used in exclamations, affirmations, commands, questions. It is joined with ja, moh!, nun, freilich, nein, etc., with various shades of meaning. qefchäftig = bustling.
- 1. 212. Cobad. The common form of this word is now Tabat, though in the seventeenth and eighteenth centuries and in dialect the form given in the text occurs. Adelung says the pronunciation and writing Tabat in H. G. sounds affected, although the more correct.

Ein ftartes Bier, ein beizender Tobad Und eine Magd im Bug bas ift mein Geschmad.

Faust, I. 830, f.

Goethe uses Tobad in his earlier writings, diaries, and letters.

Sachsen! Sachsen! En, en! bas ift starter Tobad. Briefe, I. No. 56 (Aug. 1769). See also Briefe, IL 101 (10 Oct., 1772).

Der Julauf vermehrte fich, die größere Menge forie nach Tabat, der denn auch um theuren Breis häufig ausgegeben wurde.

Camp. in Frank., p. 109, den 27. Sept., Werke, H. XXV. 67.

t/

1 213. zierlich, fasdidiously.

1. 216. Knafter, for Anastriabal, derived through the Dutch from the Spanish canastro, L. canistrum, a woven basket of reed, the name of which was afterward transferred to its contents; fine smoking tobacco; twisted or braided in rolls, and transported in baskets.

Laß von Anastergewölf unsere Stirn bläulich umwirbelt sein!
Voss, Tobacksode.

Page 67. line 217. For Pfurrherr, the first edition had Pfarrer.

1. 219. Peinlich, in torture. See I. 73.

Beber ben armen Berbrecher, ber peinlich jum Tobe geführt wirb.

Beinlich from L. poena, penalty, had early in legal language the idea of torture, which was associated with all judicial procedure, and later that of liable to punishment, culpable, then painstaking. Gine peinliche Frage was a question asked when the accused was under torture:

Mit peinlicher Straff fragen laffen. Oesterr. Weisth., 6.235, 9.

[3ch] übergebe dich gebunden ber peinlichen Rota. Man wird bich peinlich verhören. Schillen, Fiesko, II. 9.

Albrecht Dürer und die übrigen Deutschen der altern Zeit haben alle mehr oder weniger etwas peinliches (painful accuracy).

Künstliche Behandlung landschaftlicher Gegenstände. Werke, H. XXVIII. 876.

1. 220. gelehnet, the past part of the verb lehnen is often used with a preposition and the acc. in the sense of the present.

- 1. 224. fommend, approaching = herantommend. D.
- 1. 225. For fo the first edition had non.
- 1. 227. The pastor grasps his hand, and in his frank confidence addresses him with bu; previously he had used 3hr. II. 6.
- 1. 229. dem Weibe der Jugend : Dein Born fei gefeonet, und freue bich bes Weibes beiner Jugenb. Prov. v. 18.
  - 1. 235. For Senfzete the first edition had Seufzte.
- 1. 236. The fear of returning, mortified and disappointed, recurs several times. lines 246, 250, 293.

Page 68, line 238. Argwohn, suspicion, dread; M. H. G. arcwan. Luther uses the form Argwan. Ich weiße trefliche leute, so ist anfahen zu zweiveln und mit argwan werden angesochten. V. 538. (1566.)

Bahn, now illusion, fancy, meant originally thought, hope, opinion.

- 1. 241. Genfiasam, easily satisfied, content with little, frugal.
- 1. 246. bis hinan (explained above, l. 231), die Ede des Dorfes.
- 1. 249. Striking hands was not only a sign of welcome, but of a contract.

"Topp, herr Bruder, sagte ich indem ich ihm die hand hinreichte in die ich mader einschlug."

Dichtung und Wahrheit, Buch X., Werke XXVII. 360.

Formal betrothal took place by clasping hands. Kriegk. Deut. Bürgerth., II. 225.

- 1. 253. vor Zeiten, prematurely. The loquacious manner of the apothecary, his long reminiscences and expanded statements of familiar facts are well illustrated in this passage. He is kindly, but tedious.
  - 1. 255. ersehen, selected, chosen.
- 1. 256. guvörderst = ju erst, is repeated in 1. 260. ein freund vom Bause = ein Freund bes hauses.
  - 1. 259. etwa, = possibly, as the case might be.

Page 69, line 261. Ienten und wenden, guide and turn. L'enten means to guide a body in motion in the direction in which it is to continue; wenden means also to turn a body at rest into a position in which it is to remain. EBERHARD, Articles, 546, 895.

- 1 262. der Cochter, gen. after ermähnet.
- 1. 266. Korb, mitten, refusal; an expression naving its origin in a custom of the Middle Ages. A basket without a bottom was placed as a hint in the way of an unwelcome suitor. In the seventeenth and eighteenth centuries the maiden gave such a real basket to an admirer who

4

×

٦

was not favored. A basket was sometimes prepared to receive a suitor who wished to pay an evening visit to his lady, in which he could be drawn up to her window, but so arranged that the rejected lover should fall through the bottom. Numerous references in popular songs suggest some incident based upon such a tradition:

der fcreiber wollt' gen himmel faren, da het' er weder ros noch wagen, fie zug ihn auf piß an das tach in des teufels nam' fiel er wieder 'rab.

UHLAND, Volkslieder, 746.

The poor wooer not only fell through the basket, but was sprinkled besides:

Ich weiß wohl was ihr also lacht: Das man mich also naß hat gmacht Und ich durch den Korb gefallen bin. Ayrer. (Keller), 413d. (2078: 17).

In the region of the Eifel a lover who jilts his mistress must creep through an old basket as a punishment. In the Upper Palatinate, a basket with a straw-man within it is given to the jilted party. Hence, we have the words einen Rorb geben, befommen, durch den Rorb fallen. A student who fails to pass his examinations is said burchs Egamen gefallen ju fein, or simply burchgefallen. Goethe said in a letter to Merck, "Roch in Giegen hat uns einen Rorb gegeben," that is, declined a call to Jena. 16. Juli, 1782. Briefe an Merck, p. 337. Rorbfällig is used by Fischart Garg. 272 (Sch. 516) of maidens who were put in the cloister. The basket was also used for the punishment of light offences. Numerous city laws contain ordinances for punishment by the basket. . A basket was suspended from a pole over the city moat, and the offender placed within. He was then left until he cut the cord and fell into the water, or the basket was arranged with a false bottom so that he fell through. Some incident or custom was impressed on the imagination of the people, and entered into popular speech and poetry, so that reference to it was clearly understood. A similar expression is found in most of the languages of the continent.

1. 270. Knoten, bond. Goethe says in a letter to Knebel in speaking of the latter's marriage, "Möge ber lette Anoten ben bu in bem Schichfal knüpftest bir alles wünschbare Gute herbeiführen. An Knebel, 164.

- 1. 275. Sei es, wie ihm auch fei ! Be that as it may.
- 1. 276. auf alle die Worte gehört; auf etwas, or jemand hören is to listen, heed, obey.
- 1. 277. He holds himself freed from his promise. He had promised not to see the maiden until his friends approved of his choice. V. 129.
  - 1. 279. nur je, ever in any degree. Mensch, for Mann.
- 1. 281. and throws its force upon the implied menn of the inversion Soll ich, even if.
- 1. 289. wert = würdig, or seiner wert; Humboldt suggested that the line should read, daß es würdig, das Mädchen.
- 1. 297. Humboldt objected to the word bejette in connection with bestieg.
- Page 70, line 298. Line 298 is an address, interpreting another's unspoken thoughts, or putting one's own words into another's mouth, and is imitated from Homer. It is employed here to produce a droll effect. For a like use, see 1. 302, and VII. 173. Compare the words meaning to linger. Zaubern = to hesitate, be irresolute; faumen, loiter, to be slow in doing, "aus Trägheit oder Scheu vor der Arbeit;" jögern, to delay, linger.
- 1. 303. getroft, courageously. Sitzet nur ein Steiget nur ein, fetet Euch ein.
- Page 71, line 307. The pastor had been the tutor and companion of a young baron. Herder was tutor to the young prince of Eutin at Strassburg, 1770. Princes who became students at a university were accompanied by their tutors.
  - 1. 308. das hallende (Stadt:) Thor, gate in the city walls.
- 1. 309. Und so sah ich benn von ber Plattform die schöne Gegend vor mir . . . die ansehnliche Stadt, die weitumher liegenden mit herrlichen dichten Bäumen besetzten und durchstochtenn Auen. . . . Denkt man sich nun zwischen diesen üppig ausgestreckten Matten, zwischen diesen fröhlich ausgesteten Dainen, . . . so wird man das Entzuden begreifen mit dem ich mein Schickal segnete das mir für einige Zeit einen so schönen Wohnsplan bestimmt hatte.

Dichtung und Wahrheit, Buch IX., Werke, XXVII. 230.

1. 310. Die Strafburger find leibenschaftliche Spazierganger, und fie haben mit Recht es zu sein. Man mag seine Schritte wenden, wohin man

will, so findet man theils natürliche, theils in altern in neuern Zeiten fünftlich angelegte Luftörter.

1d., Buch IV., Werke, XXVII. 246.

Jedes Dorf und Gut und Städtchen hat seine Raturpracht und seine trefflich bestellten Wirtshäuser rings umber. Immer wird man angeregt, spazieren zu geben.

VON LÖHER, Natur und Geschichte von Elsass-Lothringen, p. 75. 1871. Quoted by Von Loeper, IL 372.

# ERÁTO.

### DOROTHEA.

ERATO, the Muse of love, of Anacreontic and Erotic poetry.

As Hermann is the subject of the second canto, in which he appears first in person, so Dorothea is the subject of the seventh.

Page 72, line 2. ins Hinge fassen, view, regard, a familiar expression, used of both physical and spiritual vision.

1. 4. Das Licht zitterf noch im Auge bessen der auf einmal ins Finstre. tritt. Wanderj., Buch II., Kap. III., Werke, H. XVIII. 193.

This simile is elaborate and somewhat mechanical and suggests the author's studies in optics. See IX. 295.

- 1. 6. Bildung = Bild, used to avoid the repetition of Bild above, l. 4. For the use of Bildung and Gestalt see V. 167.
  - L 8. stannenden Craum, dreamy vision.
- 1. 13. jeglider, either. The poet does not mean that two pitchers were borne in each hand.

Page 73, line 17. gern zu erquiden, taking pleasure in refreshing others.

L 18. allein, for bit einige. The force of the question is not upon allein, "Why dost thou come alone?" but "Why art thou the only one that comes to the fountain?" 3um Quell. The masculine form is less common than the feminine, bit Quelle, and is poetic. It is a favorite form with Goethe. See Tasso (Aufz. i., Auft. 4), 1. 724.

Du is the emphatic word, but is unaccented when the verse is read metrically.

- 1. 20. Kraft, efficacy. Die Jahre doppeln seine Kraft. Faust, I. l. 2521.
- 1. 23. So, emphatic. My walk to the fountain has in this (§o) already rewarded me; without reference to the fresh cool water of the fountain.
  - 1. 25. erfreulich, an occasion of joy.
  - 1. 26. Milde, for Milbthatigfeit, or Freigebigfeit. See VI. 266.

1. 31. Ein Bach (bei Pillau) floß vorbei und bildete zwei flare Baffins, die beibe fogleich von Menschen und Thieren sollten getrubt werden.

Camp. in Frank., am 28. und 29. Aug., Werke (H.), XXV. 28.

- 1. 32. Gleich durchwatend, wading direct through the stream; or straightway wading through the stream.
- 1. 36. Schnell . . . rasch, swiftly and rapidly. Schnell implies more intensity of activity; rasch is quickly, hastily.

Page 74, line 39. The separation of the limiting noun from that upon which it depends is very common throughout the poem. See II. 154; VII. 23; viii. 57. Meetings at fountains have been employed for picturesque effect by poets in all ages. Gen. xxix. 10.

- 1. 41. Compare IX. 219.
- 1. 51. blicfte nicht Liebe; intransitive verb bliden takes an object in a factitive sense of what is made to appear by the action of the verb. Other intransitive verbs are so used. Much of the frequency of such usage is ascribed to Klopstock's influence.

Born blidt mein blaues Aug' auf ben, Es haßt mein herz Den, der sein Baterland verkennet.

KLOPSTOCK, Vaterlandslied, Werke. III. 149.

- 1. 52. After = mohl aber, or body aber. Sometrn is usually required after a preceding negative, but the contrast here is not intended to be absolute, but rather a modification or limitation of the former statement.
  - 1 53. traulich, confidingly.
  - 1 55. Was = um was, or warum.
  - 1. 60. Wirtschaft, our household, domestic affairs.

Page 75, line 61. Befinde. See note to Befindel, VI. 107.

- 1. 63. fehler um fehler zu tauschen, exchange one error for another.
- 1. 64. wünschte, preterit for the present wünschet.
- 1. 67. froher Gewandbeit, ready intelligence, skill. In the story of the Salzburg Emigrants "Das liebthätige Gera gegen die Salzburgischen Emigranten" (1732), a similar incident occurs. See the Introduction Sources of the Poem.
  - L 69. betroffen, amazed.
- 1. 72. stotternde, E. stutter, from the L. G. stottern, a frequentative verb to stoten, G. stosen.
  - 1. 73. Dorothea has used bu before, but recognizes at once the changed

relation, and addresses her future master with 3hr. das weitre, and weisteres are used for "to speak on," "to give further and fuller details."

- 1. 75. Sagt es nur grad' heraus. See IV. 209, where the order of these words is changed, Sag' es gerad' nur heraus.
- 1. 76. Dingen, originally a legal term, a proceeding before a court, or public assembly, then to contract, hire. Compare the Norse, ping; Danish, Landsthing, Volkething; Norwegian, Storthing, parliament. Mago, here servant.
- 1. 80. fur3. Hermann's proposition with its preliminary statement was far from short, though possibly it seemed abrupt to a stranger.

Page 76, line 85. denten = gebenten, expect confidently.

1 89. Denn gelöft find die Bande der Welt. Compare:

Richts Heiliges ift mehr, es lösen Sich alle Bande frommer Scheu.

Lied von der Glocke.

Goethe said of Voltaire, "Boltaire hatte wirklich die alten Bande der Menschheit aufgelöst." Camp. in Frank., Pempelfort, Nov., 1792. (Chl.)

1. 91. dienend - durch das Dienen, by service. Compare :

"Denn burch Dienen allein gelangt fie endlich jum herrichen." 1. 115.

- Page 77, 1 104. The fountain in the market-place, from which the water for domestic use is obtained is a conspicuous feature of the life of the smaller cities and villages of Germany. See the scene "Am Brunnen" in Faust, I. 3545.
  - 1. 104-105. Brunnen and Quess are used side by side throughout this description. See, also, lines 32 and 39. schwätzen: The usual form schwatzen appears in the first two editions, as in VII. 31. Goethe used both forms.
  - 1. 107. und süßes Berlangen ergriff sie, an Homeric expression. See Iliad, III. 446, Voss' Translation:

"Wie ich jest bich liebe und fußes Berlangen ergreift mich."

- L 110. Bürde teilen, share her burden.
- 1. 111. es trägt fich beffer die gleichere Caft fo bie gleichere Laft wird fo beffer getragen, the more equal burden is thus better borne.
  - 1. 114. Dienen serne bei Zeiten das Weib. Compare Johanna's speech to the Archbishop.

Gehorsam ist des Weibes Pflicht auf Erden, Das harte Dulden ist ihr schweres Loos, Durch strengen Dienst muß sie geläutert werden, Die hier gedient, ist dort oben groß. Jungsrau von Orleans, 11. 1102–1105 (Aufz. i. Auft. 10).

1. 119. Notice the accumulation of infinitives used as nouns.

1 120. fauer, difficult, unpleasant.

1. 122. ihr. The acc. is more common after bünkt. Scheint stood in place of bünkt in the first edition. Klein for kleinlich.

Rlein erscheint es nun, doch ach! nicht kleinlich dem Herzen: Macht die Liebe, die Runst jegliches kleine doch groß. GOETHE, Eupkrosyne, U. 41 and 42, Werke, L. 281.

Wie nennft bu bich?

Die Frage scheint mir klein Für einen ber bas Wort so fehr verachtet.

Faust, 1. 1327-f.

See also, Nathan der Weise, II. 241, 275.

1. 124. Goethe often places after its noun for emphasis, occasionally after a noun in the singular, VI. 50.

Page 78, line 125. die Kranfende = die Rranfe. Rranf meant originally, weak, infirm, slender, delicate, and later, ill, the earlier word for which was flet. Compare, E. cringe, crank.

- 1. 127. Swanzig is frequently used for an indefinite number. Weissagungen des Bakis, 25, Werke, I. 340; Iliad I. 309; VI. 217. Od. XII. 78; XIV. 98. See the article on The Number Seven in "Essays, Philological and Critical," by James Hadley (1873).
- 1. 129. For mit ihrem fillen Begleiter the first edition had mit ihrem Begleiter gur Seite.
  - 1. 130. Cenne der Schenne, threshing-floor of the barn.
  - 1 132. Jenen geretteten Madchen. See VI 111.
  - 1 134. an jeglicher Band, by either hand. Comp. 1. 13.
  - 1 135. The first editions read:

Diefe maren bisher ber Mutter verloren gemefen.

1 137. Lust means joy, pleasure in, an impulse toward: Lust und Liebe zu einem Ding. See its use in I. 208; II. 247; III. 7; V. 10.

- 1. 139. Dorotheen. The name of Dorothea is here mentioned first. It occurs again, line 194, and IX. 303.
  - 1 141. For Da, es stood in the first edition.
- 1. 143. gelett, refreshed. The verb letten, to end, to take leave, depart, is peculiar to H. G. From the gift of the parting drink to refresh the traveler, the verb acquired the meaning to refresh, rejoice.

Und lette mich, wie vor alter Zeit, Wieder an des Thales Wirklickeit.

Zueignung an Prinzessin Caroline von Weimar, Werke (H.), III. 326.

In this sense it lost the meaning of departure, and became very common in the sense of refresh; it belongs now to elevated diction. Die Lette geben is either take formal leave, or to give a parting benediction. Bur Lette geben, a farewell gift. So, also, Letentus.

"Geh! mein Theurer! Es lehen vielleicht fich unsere Freunde. Auch ohne Thränen mit dir."

KLOPSTOCK, Ode an Giseke, Werke, III. 36.

1. 144. Sauerlich, acid, a mineral water.

Page 79, line 149. Quellen, springs, also used for the water derived from them. Brunnen is similarly used for the water of a spring.

- 1. 150. mein is the old form of the genitive, preserved in certain expressions; for the more common meiner.
  - 1 153. laff' = verlaffe.
  - 1. 156. For fieht, the first edition had fiehet.
- 1. 161. ihr, the personal pronoun in the fem. for the more exact neuter representing Mähmen.
- 1 163. es sein. The parents will be like the son. The first two editions had es after wie.
- 1. 173. The poet places himself in the midst and addresses the actors. For similar touches see VI. 298, 302.

Page 80, line 180. auf Glück und Jufall, by luck and chance.

- 1 181. Entichließen einen Entichluß.
- 1. 183. brav = tüchtig, capable, worthy.
- 1. 184. Wirthschaft. See VII. 60.
- 1. 187. If is understood with both participles. This mention of the presence of the relatives of the invalid is a delicate touch of the poet introduced to remove any harshness in Dorothea's withdrawal. She

was now surrounded by her friends. The Ausgabe letter Hand, 16mo, had befire for the original beffere, by a typographical error. The octavo edition retained the correct form.

1. 189. bedeutenden = bedeutsamen.

1. 191. geborgen, provided for, safe.

Und als du anfingst in die Welt zu schauen Bar deine Freude häusliches Besorgen Solch eine Schwester! und ich wär' geborgen. Sonette, Wachsthum, No. 5, Werke, IL. 7.

Da ruh' du, mein Armes, da ruh' nun in Gott, Geborgen auf immer vor Elend und Spott.

BÜRGER.

Page 81, line 195. noch viele Griffe befahl sie, she entrusted to them many additional messages: besehlen in the sense of anbesehlen, antragen. The verb besehlen had early this meaning of committing, entrusting. In beine had besehl ich meinen Geist." Ps. xxxvi. 6. In the Germany of the middle ages the visitor on entering was welcomed in God's name.

Bot alreft bar nach mir, weft willetomen.

PARZ, 305, 27.

Sib wilecomo béthiu goda ende mi. Poem of tenth century, quoted by Grimm, Myth I. 13.

So on departing, the guest was committed to God, einen Gott bestebler.

Ir fult ane Sorge gote bevohlen barn.

Nibel, 1030, 1. LACH.

- 1 198. ein' und die andre, the sem. used for the neut. Eines und das andre.
- 1. 201. The stork, der Glidsbringer or Glüdbringer, or Kindersbringer, in popular lore brought children. In O. H. G. he was called ôdebëro, M. H. G. Adebar. Like the swallow he was the herald of spring, and could not be harmed. A mysterious faith attached to certain birds, the raven, swan, cuckoo. In Frisian popular belief storks were transformed into human beings, and human beings into storks. "Es ist ein Fest sür mich wenn der adebär ein neues Kind bringt und Sach nun glüdslich gethan ist. Claudius, III. 44.

Wie fie mich . . . ! Ihren Storch, Heilbot und Altvater nennen. Rollenhagen, Frosch, 438.

Das war der Storch! seid, Kinder, nur still. Er hat euch gebracht ein Brüderlein.

Das Brüderlein hat euer gedacht, Und Zuderwerf die Wenge gebracht. Снаміsso, Der Klapperstorch. Quoted by Chuquet.

1. 202. Denten, also Ditten and Litten. The form here used was likewise employed by Goethe in prose. Camp. in Frank., den 3. Sept., 1792.

# MELPOMENE.

#### HERMANN AND DOROTHEA.

MELPOMENE, the Muse of tragedy, represented with a tragic mask, the club of Hercules or a sword; her head was surrounded with vine leaves, and she wore the cothurnus.

Page 82, line 3. Blicken, beams, rays. The earliest meaning of this word seems to have been, "flashing rays of light," "brightness." The Germans use Blit now for the former Blid. Luther uses the two together: "Deine Pfeile fuhren mit Glänzen dahin und beine Speere mit Bliden des Blites. Habakkuk iv. 11.

In Faust we have blidionell, where Blid is used for Blig

"Blidionelles Fallen aller höchften Sterne, Rag jede Sommer Racht geschen."

II. 10750.

Ein Rachbar fah den Blid des Pulvers.

Werther, Buch II., Werke (H.), XIV. 127.

1. 4. Strahlend, emitting, or casting rays. ahnungsvoll, presageful; a favorite expression of Goethe, and used by him in wide variety of applications: presaging, foreboding, mysterious. The form in the earlier editions of Goethe's works is ahnungsvoll, which was changed in the edition of 1817, by the poet. Later editions show this changed form.

Da klang jo ahnungsvoll des Glodentones Fülle.

Faust, I. 773.

Du Ahnungsvoller Engel bu !

I. 3494.

Die eine tiefe Racht bebedt Mit ahnungsvollem heil'gem Grauen In uns die beff're Seele wedt.

I. 1180, 81,

hnung ift duntle Borerwartung.4

KANT (1838), I. 185.

1. 6. Schloßen, hail stones. The distinction between the different words for hail, hagel, Schloßen, Graupen or Graupeln, is not clearly made or observed: Graupeln is more nearly equivalent to sleet. Some regard the three terms as equivalent. hagel is the general term for hail; the larger frozen particles are called hagelförner, hagelfteine, hagelftüde, the intermediate in size Schloßen, the smallest Graupeln. These definitions are reversed in Luther. Ps. lxxviii. 47. "Da er ihre Beinstöde mit hagelfulg, und ihre Maulbeerbäume mit Schloßen."

Guff, torrent, pouring rain; so the verb, es gießt, means it pours.

1. 11. Dach und hach, house and home, shelter; "etwas unter Dach und Fach bringen," is to house, bring out of danger; "Unter Dach und Fach erhalten" is to keep in repair. "Einem Dach und Fach geben," to lodge. Fach is a bin of grain, a division in a house, chest, book-case, a profession. "Das schlägt nicht in mein Fach," that does not come within my province. "Bleibe bei beinem Fach," is stick to your trade. Ein Fachmann is a specialist in any field.

Tritt sodann der Frühling selbst herein, so ist von Dach und Fach, gar die Rede nicht mehr.

Recensionen und Aufsätze, Werke (H.), XXIX. 434.

For rhymed, alliterative, and tautological expressions like, Gulle und Hulle; Land und Leute, etc.; Rat und That; Weg und Steg; weit und breit, see Grimm, Rechtstalterthümer, I. 13. dräut — droht, dräuen is used in poetry and in the higher style. It is even common in Luther. Both forms dräuen and drohen prevailed until the seventeenth century.

1. 14. jemand, slightly less definite than einer. Semand indicates often a veiled reference, one whom one would not further reveal, or describe.

Und boch hat jemand einen braunen Saft In jener Racht nicht ausgetrunten.

Faust, I. 1. 1579-80.

Page 83, line 19. wie geb' ich dir recht, I assent to the truth of what you say. The first edition had fluges instead of gutes. Dorothea's inquiry showed her wisdom. All later editions have had gutes, as in the present text.

- 1. 22. fich etwas (gen.) annehmen, with the genitive means assume charge of, interest one's self in, adopt. VII. 184.
  - 1. 23. fo = ebenfo, that is, early and late.
  - 1. 26. bedächteft = verforgteft, or beforgteft.

- 1. 27. den Schein auch, loves appearances as well.
- 1. 30. frei, voluntary.
- 1 32. ein jedes, every.
- 1. 36. nutren, to employ, avail himself of this.
- 1. 37. die schnelleren Schritte ... verdoppelnd. The adjective "ichnelsleren" is used for a verb of hastening, ben Gang ober die Schritte besichtenfigend or verdoppelnd.
  - 1. 38. dunkelnden : "Die Luft ift tühl und es bunkelt."

HEINE'S Lorelei.

1. 39. zusammen, alike. In the first edition zusammen stood before zusrieden.

Page 84, line 43. Bielten auf Boflichfeit, laid stress upon.

- 1 44. gemein, common to.
- 1. 45. The family courtesies of the French people extended across the river.
- 1. 46. Goethe says in the Camp. in Frank.: "Die Racht war herangestommen, die Kinder sollten zu Bette gehen; sie näherten sich Bater und Mutter ehrsurchtsvoll, verneigten sich, küßten ihnen die Hand und sagten: Bon soir, Papa, bon soir, Maman, mit wünschenswerther Anmuth. Werke (H.), XXV. 81. Händeküssen; the plural of the noun is used with the infinitive, forming a compound noun. The noun is usually Handkus.
- 1. 47. fittlid = fittlam or fittig, properly. Sittlid is now used in the sense of moral.
- 1. 48. von jung auf. The neuter jung is used in the sense of Jugend, Jugendzeit. Compare von klein auf.
  - 1. 51. All editions before C1 and C2 read Sohn.
  - 1. 55. gegen einander, or gegen einander über.
- 1. 56. Nächte, gen. sing., an archaic gen., with the umlaut, for nehte. Sichter, flashes of light.

Page 85, line 66. ftill refers to the absence of motion; sometigend, to their silence.

- 1. 70. mich dencht. See note to I. 3.
- 1. 71. gehaltene Jüngling; gehalten in the sense of restrained is less often applied to persons than to things. See gehaltenen Schmerz, restrained grief, IX. 109.

Goethe in speaking of the painter Kraus says, "Dienstfertig ohne Demuth, gehalten ohne Stolz, fand er fich überall zu haufe, überall beliebt. Dichtung und Wahrheit, Buch XX., Werke (H.), XXIII. 98.

ì

- 1. 74. verändern is used without an object, = Beränderungen treffen. W.
  - 1. 75. morgenden, to-morrow's.
  - 1. 76. mollen mir = merden mir.
  - 1. 83. See IV. 27 and 28.
- 1. 85. die Hände, acc. absolute with a limiting phrase, equal to "having" or "with," understood.
  - 86. Lichtern, see l. 56.

Page 86, line 89. Steigs, path, also Steg, used often in the sense of a narrow bridge. The two words Stea und Mea are often used together.

- 1. 88. For a similar passage by Goethe, see the Wahlverw. I., VII. "Sie entschloßen sich turz und gut über Moos und Felstrümmer hinsabzugesteigen; Eduard voran, und wenn er nun in die Höhe sah, und Ottilie, leicht schreitend, ohne Furcht und Angstlichteit, im schönsten Gleichsgewicht von Stein zu Stein ihm solgte, glaubte er ein himmlisches Wesen zu sehen, das über ihm schwebte. Und wenn sie nun manchmal an unssicherer Stelle seine ausgestreckte Hand ergriff, ja, sich auf seine Schulter stützte, dann konnte er sich nicht verläugnen, daß es das zarteste weibliche Wesen sei, das ihn berührte. Fast hätte er gewünscht, sie möchte straubeln, gleiten, daß er sie in seine Arme aussagen, sie an sein herz drücken könnte. Doch dies hätte er unter keiner Bedingung gethan, aus mehr als eine Urssache: er sürchtete, sie zu beleidigen, sie zu beschädigen." (Chl.)
  - 1. 90. fehlte tretend, missed her step, made a wrong step as she walked.
- 1. 91. gewandt = umgewandt. sinnige = besonnene, with presence of mind.
- 1. 95. stemmte sich gegen die Schwere, braced himself to support his burden.
  - 1. 100. bedenkliche, timid, thoughtful.

# URANIA.

### AUSSICHT.

URANIA, the Heavenly Muse; the Muse of astronomy represented with a staff pointing to a globe. 2lus(ict, the Future. Both titles seem to have been chosen intentionally.

The old poets not only invoked the muses at the beginning of their poems, but also when a new series of events was to be introduced. Here the poet seeks inspiration to accomplish worthily what remains of his task.

Page 87, line 1. The original form of the opening of this canto was: "Mufe, die du bisher den trefslichen Jüngling geleitet,

An die Bruft ihm das Mädden noch vor der Berlobung gedruck haft, hilf uns ferner den Bund des lieblichen Paares vollenden."

The word Rufe was changed first to the plural, "Rufen, bie ihr," etc.; then a new verse was added:

"Musen, die ihr den Dichter und herzliche Liebe begünfligt."
then changed to the form which was given in the text. H. Schreyer.
G.-J. X. 206.

- 1. 8. forglich = beforgt, see 1. 252. erft = eben erft.
- 1. 10. Mußenbleiben; less common than Ausbleiben. Machte, gen. sing. See VIII. 56.

Page 88, line 14. marten, is used more often with auf and the acc.

- 1. 15. der Machbar, the apothecary. The apothecary has been nourished on proverbs and axioms, and he here appears true to himself.
  - 1 17. feligen, sainted, deceased.
- 1. 18. Saichen, dim. of Faje, or Fajen, tendril, filament; more commonly Fajer, f., Fajerchen.
  - 1. 19. Weisen, sages, here Stoics.
  - 1 20. branchte, for gebrauchte.

- 1 21. The first edition has gerne.
- 1. 24. 3um Brunnen der Linden. See V. 154. The poet skilfully makes the scene real by exact details, and the mention of a place already described.
  - 1. 28. Und nahe mar das Weinen = ich war nahe baran zu weinen.
  - 1. 30. Gar zu thöricht betrieb, "carried my folly too far."
- 1. 31. bedenklichen, solemn, awe inspiring, that is, Bedenken or Rachbenten erregend.
  - 1. 34. die fleikigen Stunden; supply hindurch.
- Page 89, line 36. Gefellen, workmen, journeymen, a grade between apprentice and master. Formerly Gefellen meant comrade, associate, and Electors of the Empire, called their colleagues Gefellen. From O. H. G. Sai, N. H. G. Saai. The Italian sala and French salle and the kindred words are derived from the German. The O. H. G. felihûs was originally a building for hospitality.
- 1. 38. bretterne. Comp with Brett, the German word Bort, E. board. Goethe wrote here breterne, an orthography even unusual at the time, changed in Werke, A. (1808).
- 1. 40. And which is destined soon with close-pressing roof to be covered. The Greeks and Romans wished that the earth might rest lightly upon the dead. Die Erbe sei bir leicht. D.

The description is realistic. Comp. Longfellow's translation of the Anglo-Saxon poem, "The Grave."

Thy house is not Highly timbered,

The roof is built Thy breast full nigh.

- 1. 43. The first editions had harrie for harrete.
- 1. 45. Ungebärdig. We can scarcely suppose that the apothecary intended a discourteous reference to Hermann's mother.
- 1. 46. Lessing's little work, Wie die Alten den Tod gebildet haben (1769), had an incredible influence. Lines 46 to 54.

"Des Todes rührendes Bild . . . fo fich im Leben vollende,"

were placed in letters of gold above the parted curtains which separated the spectators from the coffin, at the poet's funeral. C. von Beaulieu-Marconnay, Erinnerungen an Alt-Weimar. G. J. VI. 174.

In the manuscript of Hermann und Dorothea preserved in the Goethe-Schiller Archives in Weimar, the pastor's triumphant interpretation of the meaning of death is not contained. These lines were inserted later by the poet. Line 46 read: "Lächelnd bffnete schon ber weise Pfarrer die Lippen; and was followed immediately by line 55.

1. 47. Sc., bor ben Mugen.

- 11. 48, 49. The thought of death strengthens the incentive to action in the present. 3u tunftigem Heil . . . die Hoffnung die Hoffnung zu tunftigem Heil . . . die Hoffnung becomes brighter in trouble.
- 1. 50. Beiden wird zum Leben der Cod. Death becomes a source of higher life to both.
  - 1. 51. den Cod in Code, death in death. empfindlichen, sensitive.
  - 1. 52. des edel reifenden Alters Wert, the value of nobly ripening age.
- 1. 53. des ewigen Kreises; scientists use the word Rreislauf for the circle of nature.
  - 1. 54. Leben im Leben vollende, and life attain completion in life.
- 1. 55. The change from the gloomy philosophy of the apothecary to the brightness of hope occasioned by the sudden entrance of the glorious young couple is one of the most effective parts of the poem.
- 1. 57. des Bräntigams Bildung vergleichbar. The impression of Hermann's stature is heightened not by a statement, but by a reference to it as a standard.

Page 90, line 60. stiegenden = hastig gesprochenen. D. See V. 89.

- 1 64. naher zu werden naher zu fteben, or naher zu treten ; or supply lieb with werben.
  - 1 69. gebn = einzutreten.
- 1. 70. gebenfen, mention, = erwähnen. See other familiar uses of this verb, to recall, 1. 45, and purpose, II. 38.
  - 1. 72. mehr stood for länger in the first edition.
- 1 79. seiner Zeit, or zu seiner Zeit = als seine Zeit war, in his time. This expression is frequently used without the preposition, in the sense, "in our," "his," "her," or "their time."

Page 91, line 83. sich eigenen Wert fühlt, for seinen eigenen Wert fühlt.

- 1. 84. Ihr branchtet wohl auch, you, too, as well as myself needed, etc.
- 11. 90 and 91. die Wange . . . fibergoffen, accusative absolute; a very common construction based on classical models. See VIII. 85. hielt sie sich an, for hielt sie an sich.

- 1. 93. Crann! Indeed! In sooth! zu foldem Empfang = auf einen folden Empfang nicht vorbereitet.
  - 1. 101. See II. 185.

Page 92, line 102. gewiß, assured, content, from a comfortable sense of abundant means.

- 1. 103. ich fenne mich = ich tenne meine Lage.
- 1. 105. Schon throws its force on auf der Schwelle, even on the threshold.
  - L 106. winfte, signed, beckoned.
  - 1. 107. fich ins Mittel fcbluge, should interpose.
- 1. 112. versuchenden, searching. An Homeric expression, Od. IX. 281.
  - 1. 113. 2Inslands. See II. 23.
  - L 114. Wenn for als.
  - L 116. Bandichlag. Comp. VI. 249.
- 1 120. der freie; society was divided, among the early Germans, into nobles, freemen, serfs, and slaves.

Page 93, line 123. framen, gen sing for Frau, here in the sense Serrin, mistress.

1. 129. wohl, possibly please her. plagen, torment, tease.

"Ihr Eifersüchtigen, die ihr ein Mädchen plagt." Die Laune der Verliebten, Letzter Auft., D. j. G., I. 148.

- 1. 134. der verständige Mann, the man of cold reason, without feeling
- 1. 136. "Das hohe Schidfal ist bie heilige Macht welche in erhabener Ferne über dem Erdenleben fist."

Page 94, line 141. For stillverzehrendes, the first edition had stille bergehrendes.

1. 144. Compare : "Maria hat das gute Theil erwählet."

Luke x. 42.

1. 148. geziemet. The compound and simple verbs es ziemt are used impersonally, and also reflexively. See also 1. 305, es ziemt.

"Zum Werke, das wir erft bereiten Geziemt sich wohl ein ernstes Wort."

Lied von der Glocke.

. 1

- 1. 151. ließ = berließ as in VII. 153. erft = juerft.
- 1. 152. dachte des glücklichen Madchens. The genitive with benten is equivalent to benten with an and the acc., or fich erinnern.
- 1. 154. The prose order would be; Und als ich ihn am Brunnen wie-berfand.
- 1. 158. als = as if, or that. ihn verdienen, be worthy of him: The idea of attainment here seems to be subordinate to the impulse to be worthy of such goodness as Hermann had displayed, by association to show equal generosity and nobility.
  - 1. 159. einft stood for dereinft in the first and second editions.
  - 1. 161. ftille stood for ftill in the first edition.

Page 95, line 163. und wenn - wenn auch, even if.

- 1. 165. Besinnung, presence of mind; sich besinnen is to recall, recover power of thought.
- 1. 167. geführet = the past participle used in the sense of the present.
  - 1. 171. Aber das fei nun gesagt was ich gesagt, fei genug.
  - 1 172. halten, or aufhalten, delay, detain.
- 1. 174. Notice the repetition of Nicht at the opening of each subsequent line, ll. 175, 176, giving emphasis to Dorothea's resolve.
- 11. 174-177. A vivid and powerful succession of images, suggested by the storm without, and most natural under the circumstances. Her feelings gave her an impassioned power of description and eloquence.
- 1 180. 31 scheiden, infinitive of purpose where um would usually precede.
  - 1. 180. "Es ift bestimmt in Gottes Rath, Daß man vom Liebsten, was man hat Muß scheiden."

Quoted by W.

- 1. 181. es ist nun geschehen, It is all over; geschehen gethan, or absgethan, zu Ende.
  - 1. 186. vergeblichen = unnötigen, useless, idle.
- 1 188. stand = blieb stehen. dagegen, over against her, or = Der Bater bagegen, the father, on the contrary. (D.)

Page 96, line 189. verdrießlichen, fretful, vexatious.

- 1 190. That then is what I received for my extreme indulgence.
- 1 193. Leidenschaftlich Geschrei, das hestig verworren beginnet, Passionate clamor, in violent consusion beginning.

- 1. 195. Beginnen, proceeding. See Index.
- 1. 200. gürnet, for gürnt, in the first edition.
- 1. 202. Derftellung, dissimulation.
- 1. 206. Schadenfrende, malicious pleasure.
- 1. 208. Klugheit, cleverness, diplomacy; = fluge Rede. (D.) Comp.
- 206.
   211. was bedarf es fremder Erklärung = die Erklärung eines Fremden.

Page 97, line 221. fei mir gesegnet, receive my blessing.

1. 225. das relates to Glücks, and not to Leben; their future bliss seemed endless. Düntzer, however, makes das relate to Leben.

Page 98, line 232. ins Glüd finden, become familiar with her new kappiness; fich in etwas finden, means "to adapt to."

Wir hatten uns . . . faum in diesen neuen Zustand gefunden.

Dichtung und Wahrheit, III.

Anstatt daß meine Schwester Mit jedem, wie er sei, zu leben weiß, So kannst du selbst nach vielen Jahren kaum In einen Freund dich sinden.

Tasso, Akt ii., Auft. 1. Werke, X. 142.

- 1. 236. gleich for jogleich.
- 1. 241. Glicoe, joint; skilfully the poet introduces a touch of humor to divert the intensity of the feeling. So in life the tension of extreme emotion is often relieved by some unexpected and incongruous occurrence. Shakspeare is a master in the introduction of such effects. *Iliad*, I. 600.
- 1. 243. According to the old Germans, the ring was a symbol of bondage, of obligation. Whoever had taken a vow had a ring placed on his finger, neck, or arm, to wear until the fulfiment of the vow.

Page 99, line 247. segn' euch fünftigen Zeiten, bless your future years. The betrothal assumes the form of marriage.

- 1. 248. Mit dem Willen, consent. He regards Dorothea as an orphan, V. 123. des freundes, the apothecary.
- 1 251. The pastor's real or feigned surprise has led to the supposition that the lines in Canto VI. 186-190 were an interpolation. The passages relating to Dorothea's first betrothed (lines 251-296), and Hermann's patriotic speech (from line 299), seem to have been a later addition, or

subjected to modification and enlargement, as also the passages in Cantos VII. 101, and VIII. 65. Goethe said in his letter to Schiller of April 19, 1797: "Some verses in Homer which are said to be utterly incorrect and quite modern, are of a kind such as I myself have occasionally introduced into my poem after it was finished, in order to make the whole clearer and more intelligible, and to prepare in advance for coming incidents. I am very curious to see what I shall be disposed to add or take from my poem when I have finished my present studies (on Homer); meanwhile the first criticism of it may go out into the world." See Böttiger's detailed account of the poem after Goethe's reading, Dec. 27, 1796, and April 15, 1797.

- 1. 252. am Brunnen. See VII. 101, and also VIII. 65, the scene beneath the pear-tree.
- 1. 254. The sentence introduced by Daß nicht depends upon some word understood: as, ich hoffe both, or, Gott behüte.
- 1 255. Einspruce, prohibition, objection. Einspruce is also used in a similar sense. This reference to Dorothea's first betrothed would have been cruel had the pastor known the verses VI. 187-191, describing the noble death of her lover, and her silent heroism under her loss, which leads, etc.
- 1. 261. This line is a possible reference to the fate of Adam Lux. See note to VI. 190. Humboldt regarded this passage as characterizing the spirit of Europe at the end of the last century, which, disregarding the actual, followed a theory or ideal, irrespective of consequences. Æsthet. Versuche, p. 91. Kerfer, from L. Carcer, introduced into the language before the H. G. Lautverschiebung took place. The form Ranger, affected in university life, is of comparatively late introduction. Compare Raiser, Reich, etc.
  - 1. 263. einmal, it is true.

Page 100, line 268. Bespräche, the plural for the singular.

1. 269. Aur ein fremdling ift der Mensch hier auf Erden; one of the favorite hymns in the German church begins:

36 bin ein Gaft auf Erben, Und hab' hier feinen Stand; Der himmel foll mir werden, Das ift mein Baterland.

Dier muß ich Arbeit haben, Dier geh' ich ab und gu;

Dort wird mein Gott mich laben Wit seiner ew'gen Ruh'.

PAUL GERHARD.

Ich bin ein Gaft auf Erden. Ps. cxix. 19.

Alle haben bekannt daß fie Gafte und Fremdfinge find, daß fie ein Baterland fuchen. Heb. xi. 13, 14.

- 1. 273. die gestaltete, shapely, well-proportioned.
- 1. 275. dereinst, hereaster, in the suture; bereinst, like einst, may relate to the past as well as the suture. It seems to have been formed on the model of bergeit, berneil. The word dates from the first half of the eighteenth century, like einst.
  - 1. 280. umfangen = umarmen, or umidliegen, as in VI. 284.
- 1. 281. ichmebendes, that is, hovering in memory, in der Erin-nerung.

Page 101, line 288. der Cag = die Gegenwart, as in IV. 185; V. 14.

- 1. 289. und = benn.
- 1. 291. indes also indessen, from innen and bes, and bessen, = unterbessen.
  - 1. 295. A not infrequent figure in Goethe's writings:

"Ift dies der Erde fester Boden ? . . . Im Schiffe steh' ich, wogend schwankt es hin und her." Vorspiel, 1807. CHUQUET.

Die Erbe scheint sich für den zu bewegen, der aus dem Schiffe steigt.

Wanderj., Buch II., Kap. IV. Also Buch I. Kap. VIII.

1. 300. Wir wollen, let us. halten = aushalten, ausharren, be firm. dauern = ausbauern, persevere.

Gestählt bin ich und will ausdauern bis ans Ende. Brief an Auguste von Stolberg, 24. Mai. Chuquet.

- Additional emphasis is given to the passage by the repetition of ,feft."
- 1. 302. schwankend gesinnt ist, who in times of change is of changeful mind.
  - 1. 303. breitet for verbreitet. See V. 104.
  - 1. 304. auf dem Sinne beharrt, persists in his purpose.

Aurz, man erstattete Bericht Weil alle steif auf ihren Sinn beharrten.

GELLERT, I. 205.

- 1. 304. bildet die Welt sich, creates or fashions his own world, moulds external circumstances to his will. Comp. 10 gehört ihr die Welt an, VI. 242.
- 11. 305-306. die fürchterliche Bewegung fortzuleiten, to continue this terrible movement.
  - 1. 307. Dies ist unser! dies, this land, this heritage.
  - 1. 310. erlagen, fell while standing united against the enemy.
- 1. 311. meiner als jemals, more mine than ever. The possessive adjective is not properly compared. Grimm cites in addition to this:

Und den allerschöften fleinen, Ihn den Traum und Bachen spinnen, In der allermeinsten meinen, Seb' ich funkeln mitten drinnen.

ARNDT, Unter den Sonnen.

Goethe formed also the superlative of eigen, "in Ihrer eigenften Sprache."

Page 120, line 312. Kummer = fear of loss. forgend, with apprehension of the enemy. D.

- 1. 313. droben, supply einzufallen. D.
- 1. 314. reiche die Waffen, and give me my weapons.
- 1. 316. sicher, considently; stellt sich, will place.
- 1 317. so stinde die Macht auf, force would rise against force. Comp. IV. 98-100.
  - 1. 318. erfreuten, should rejoice.

# BIBLIOGRAPHY.

HERMANN UND DOROTHEA was published first in the "Taschenbuch für 1798," which appeared in October, 1797. "Herrmann und Dorothea von J. W. von Goethe. Berlin, bey Friedrich Vieweg dem Älteren."

It contained a calendar, and 174 pages of text, 16mo, together with an engraved frontispiece by Chodowiecki, representing the Prussian royal family, a fashion plate in colors, and six engravings.

Several editions of the "Taschenbuch" were issued in various bindings, and on different kinds of paper. Other single editions appeared in Goethe's lifetime, with and without illustrations, in 1798, 1799 (2), 1803, 1805, 1806, 1807, 1808, 1811, 1813, 1814 (3), 1815, 1816, 1817, 1820, 1822 (2), 1823, 1825, 1826 (2), 1829 (3), 1830, also in the various editions of Goethe's collected works; in the Neue Schriften, 1792–1800, Bd. VII. (1800), "N;" in the edition of 1806–1810, 13 Bde., Bd. X. (1808), "A;" in that of 1815–1819, 22 Bde, Bd. XI. (1817), "B;" in the edition, in part corresponding, in 26 Bde., 1816–22, Bd. XI.; and in the Ausgabe letzter Hand in 40 Bde., 16mo., Bd. XL., 1827–30, "C1", with Goethe's final revision; also in the octavo edition, Bd. XL., 1827–1830, "C2".

Unauthorized reprints, occasionally claiming to be revised, appeared in 1799, 1804, 1810, etc.

#### a. GENERAL REFERENCE.

Andresen, K. G. — Sprachgebrauch und Sprachrichtigkeit im Deutschen. 5te Aufl. Heilbronn, 1887.

Böttiger, C. A. — Literarische Zustände und Zeitgenossen. 2 Bde. Leipzig, 1838.

Bratranek, F. T. — Goethe's Briefwechsel mit den Gebrüdern von Humboldt (1795–1832). Leipzig, 1876.

Braun, J. W. — Schiller und Goethe
 im Urtheile ihrer Zeitgenossen.
 Zeitungskritiken, Berichte und

Notizen, Schiller und Goethe und deren Werke betreffend aus den Jahren 1773–1812. Zweite Abtheilung: Goethe. 3 Bde. Berlin, 1884.

Briefe von und an Goethe. Desgleichen Aphorismen und Brocardica. Herausgegeben von F. W. Riemer. Leipzig, 1846.

Briefwechsel zwischen Goethe und Knebel (1774–1832). 2 Theile. Leipzig, 1851.

Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe. 4te Aufl. 2 Bde. Stuttgart, 1881.

Schiller's Briefwechsel mit Körner. Von 1784 bis zum Tode Schillers. 2te verm. Aufl. 2 Thle. Leipzig, 1874.

Cholevius, C. L. — Geschichte der deutschen Poesie nach ihren antiken Elementen. Leipzig, 1856.

Chuquet, A. — Goethe, Campagne de France. 2 éd. Paris, 1890.

Düntzer, H.—Life of Goethe. Translated by T. W. Lyster. New York, 1884.

Eberhard, J. A. — Synonymisches Handwörterbuch der deutschen Sprache. 14te Aufl. von Dr. Otto Lyon besorgt. Leipzig, 1889.

Eckermann, J. P. — Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens. 6te Aufl. mit einleitender Abhandlung und Anmerkungen von H. Düntzer. 3 Teile. Leipzig, 1885.

Goethe's Werke. — Herausgegeben

im Auftrage der Grossherzogin Sophie von Sachsen-Weimar. From 1887 on. Cited as "Werke." Goethe's Werke. — Nach den vorzüglichsten Quellen revidirte Ausgabe. Berlin. Gustav Hempel. Cited as "Werke H." The Gedichte in zweiter Aufl. mit Einleitung und Anmerkungen von G. von Loeper. Berlin, 1882–84.

Werke. Vollständige Ausgabe letzter Hand. Stuttgart und Tübingen, 1827-30. 40 Bde., 16mo. Cited as "C.1" The same, 8vo, cited as C.2

Goethe's Werke. — Fünfter Teil.

Hermann und Dorothea. Herausgegeben von H. Düntzer, Berlin und Stuttgart. (Kürschner's

Deutsche National - Litteratur.)

Cited as "D."

Der junge Goeths. — Seine Briefe und Dichtungen, von 1764-1776. Mit einer Einleitung von Michael Bernays. 3 Teile. Leipzig, 1875. Cited as "D. j. G."

Grimm, H. — The Life and Times of Goethe. Translated by Sarah H. Adams. Boston, 1880.

Grimm, Jacob und Wilhelm. — Deutsches Wörterbuch. Leipzig. From 1854. (Incomplete.)

Humboldt, W. — Ansichten über Æsthetik und Literatur. Seine Briefe an Chr. G. Körner (1793– 1830). Herausgegeben von F. Jonas. Berlin, 1880.

Klopstocks Werke. - Herausgege-

- ben von Dr. R. Hamel. (Kürschner's Deutsche National-Litteratur.) Berlin und Stuttgart.
- Kluge, F. An Etymological Dictionary of the German Language. Translated from the fourth German edition by J. F. Davis. London, 1891.
- Lehmann, J. A. O. L. Goethe's Sprache und ihr Geist. Berlin, 1852.
- Pröhle, H. Abhandlungen über Göthe, Schiller, Bürger und einige ihrer Freunde. Potsdam, 1889.
- Riemer, F. W. Mittheilungen über Goethe. 2 Bde. Berlin, 1841.
- Sanders, D. Wörterbuch de

- Hauptschwierigkeiten der deutschen Sprache. 19te Aufl. 1889.
- Scherer, W. History of German Literature. Translated by F. C. Conybeare. New York. 1886.
- Voss, Johann Heinrich. In "Der Göttinger Dichterbund." Erster Teil. Herausgegeben von A. Sauer. (Kürschner's Deutsche National-Litteratur). Berlin und Stuttgart.
- Voss, J. H. Homer's Iliad. 5te Aufl., 3 Bde. Stuttgart, 1821.
- Wackernagel, W. Geschichte des deutschen Hexameters und Pentameters bis auf Klopstock. Berlin, 1831. (Also in his Kleinere Schriften. Bd. II.)

### b. ANNOTATED EDITIONS AND INDEPENDENT WORKS.

# English.

- Apel, H. Goethe's Hermann und Dorothea with copious explanatory notes, and a complete vocabulary. London, 1865.
- Bell, E. and E. Wölfel. Goethe's Hermann und Dorothea with a short introduction, arguments, and notes, critical and explanatory. London, 1875.
- Clopin, A. C. Goethe's Hermann und Dorothea in neuer Rechtschreibung, with grammatical and explanatory notes. London, 1886. (No. 6 of the "German Theatre.")
- Förster, M. Goethe's Hermann und Dorothea, with explanatory notes

- and a vocabulary. London, 1876. Second edition revised, 1883.
- Hart, J. M. Goethe's Hermann und Dorothea, edited with an introduction, commentary, etc. New York, 1875.
- Ravensberg, A. von. Goethe's Hermann und Dorothea, with notes edited for the use of schools. London, 1869.
- Sachs, H. Goethe's Hermann und Dorothea, with grammatical explanations, calculated to bring the English reader to a sound knowledge of the German language. London, 1884.

Schunemann, H. — Goethe's Hermann und Dorothea. (Grammar School Series of Classics). London, 1874.

Wagner, W. — Goethe's Hermann

und Dorothea, with an introduction and notes. 1875. New edition revised by T. W. Cartmell. Cambridge, 1889. (Pitt Press Series.)

### French.

- Chuquet, A. Goethe, Hermann und Dorothea. Édition nouvelle avec introduction et commentaire. Paris, 1886.
- Gasnier, M. L'Abbé. Goethe, Hermann et Dorothée, texte allemand publié avec une introduction, des sommaires et des notes littéraires. Deuxième édition. Paris. 1889.
- Girot, A. Goethe, Hermann et Dorothée. Texte allemand avec une introduction et des notes. Paris, 1890.
- Güthlin, Ph. Goethe, Hermann et Dorothée. Édition classique du texte allemand, publiée avec notice biographique et littéraire et des notes en français. Paris, 1887.
- Hallberg, E. Goethe, Hermann et Dorothée. Paris, 1886.

- Levy, B. Hermann et Dorothée de Goethe. Texte allemand publié avec un avant-propos, des sommaires et des notes explicatives. Paris, 1864. Nouvelle édition. 1888.
- Schmitt, L. Goethe, Hermann et Dorothée. Texte allemand, nouvelle édition classique, annotée. Paris, 1885.
- Stapfer, P. Goethe et ses deux chefs-d'œuvre classiques. (Iphigénie et Hermann et Dorothée.) Deuxième édition. Paris, 1886.
- Wagner, J. N. Hermann et Dorothéa. Édition annotée. Paris, 1890.
- Weiss, J. J. Essai sur Hermann et Dorothée de Goethe. Paris, 1856.

#### German.

- Becker, G. T. Goethe's Hermann und Dorothea, besonders zum Gebrauch in höheren Bildungsanstalten, erläutert. Halle, 1852.
- Bratranek, F. T. Æsthetische Studien. Wien. Bd. I. 1-55. 1853.
- Cholevius, L. Æsthetische und historische Einleitung, nebst fortlaufender Erklärung zu Goethe's Hermann und Dorothea. 2te verb. Auflage. Leipzig, 1877.
- Denzel. Hermann und Dorothea. Schulausgabe mit Anmerkungen. Neunte Aufl. Stuttgart, 1889.

- Düntzer, H. Goethe's Hermann und Dorothea, in "Erläuterungen zu den deutschen Klassikern." 5te Aufl. (without text). Leipzig, 1886.
- Funke, C. A. Goethe's Hermann und Dorothea, mit ausführlichen Erläuterungen in katechetischer Form für den Schulgebrauch und das Privatstudium. Paderborn. 5te Aufl. 1889.
- Gude, C. Erläuterungen deutscher Dichtungen nebst Themen zu schriftlichen Aufsätzen. Zweite Reihe. 8te Aufl. (without text). Leipzig, 1887. (Similar analyses of parts of the poem are found in numerous literary manuals.)
- Hiecke, H. H. Goethe's Grösse in seinem bürgerlichen Epos Hermann und Dorothea. Leipzig, 1860. Also in his Gesammelte Aufsätze zur deutschen Litteratur. 2te Aufl. 1885.
- Hoffmann, W. B. Goethe's Hermann und Dorothea in gemeinfasslicher Darstellung erläutert. Breslau, 1872.
- Hofmeister, B. Goethe's Hermann und Dorothea. Leipzig, 1891. In Teubner's "Sammlung deutscher Dicht- und Schriftwerke."
- Hülskamp, F. Goethe's Hermann und Dorothea. Münster, 1879.
- Humboldt, W. Æsthetische Versuche über Goethe's Hermann und Dorothea. Braunschweig, 1799. 3te Aufl., 1883. (Also in his Gesammelte Werke, Bd. IV.)

- Keck, K. F. Goethe's Hermann und Dorothea. In "Classische Dichtungen mit kurzen Erklärungen für Schule und Haus." Gotha, 1883.
- Kuenen, E.— Goethe's Hermann und Dorothea. 2te Aufl., 1890. In "Die deutschen Klassiker erläutert und gewürdigt," etc., Viertes Bändchen (without text).
- Leineweber, H.— Goethe's Hermann und Dorothea. In "Schulausgaben deutscher Klassiker." 2te Aufl. Trier, 1890.
- Lichterfeld, A. Hermann und Dorothea, mit Einleitungen und Anmerkungen. In Gräser's "Schulausgaben classischer Werke." 4te Aufl. Wien, 1888.
- Lindemann, W.—Goethe's Hermann und Dorothea. Freiburg im B., 1868-1871. In the "Bibliothek deutscher Classiker für Schule."
- Linsenbarth, 0. Die Oertlichkeit in Goethes Herman und Dorothea. Beilage zum Prog. des königl. Gymnasiums zu Kreuznach. Ostern. 1889. S. 17-30.
- Linsenbarth, 0. Die Oertlichkeit in Goethe's Hermann und Dorothea. Beilage zum Programm des königl. Gymnasiums zu Kreuznach. Ostern, 1889.
- Lundehn. Goethe's Hermann und Dorothea. Leipzig.
- Lücke, O. Goethe und Homer. Osterprogramm der kgl. Klosterschule zu Nordhausen. Ilfeld, 1884.

- Machold, W. Goethe's Hermann und Dorothea, erläutert für den Schulgebrauch. Gera, 1888.
- Pötzl, J. Hermann und Dorothea. In Hölder's "Classiker Ausgaben für den Schulgebrauch." 2te Aufl. Wien, 1888.
- Pechnik, A. Goethe's Hermann und Dorothea, und Herr Thaddäus oder der letzte Ritt in Lithauen von Mickiewicz, Leipzig, 1879.
- Rümelin, G. Hermann und Dorothea. In "Reden und Aufsätze, 1875–81." Tübingen.
- Sevin, L. Hermann und Dorothea von Goethe. Bdchn. 5. Berlin, 1887. 2 verb. Aufl., 1891. (In "Meisterwerke der deutschen Litteratur.")
- Steigenberger, F. Goethe-Studien. Programm zum Jahresbericht über die kgl. Lateinschule zu Grünstadt. 1882 and 1883.
- Strehlke, F. Hermann und Doro-

thes nach den vorzüglichsten Quellen revidirte Ausg. mit Anmerkungen begleitet. Berlin, 1879.

- Timm, H. Hermann und Dorothea von Goethe, mit Einleitung und fortlaufender Erklärung. Stuttgart, 1856.
- Weiss, K. Glück und Frieden. Goethe's Hermann und Dorothea, ethisch ausgelegt. 2te Aufl. Berlin, 1880.
- Werther, T. Zur Enstehung von Goethe's Hermann und Dorothea. Programn-Beilage d. Grossh. Gymnasiums zu Eutin. Eutin, 1890.
- Wychgram, J. Goethe's Hermann und Dorothea. (In "Sammlung deutscher Schulausgaben.) Leipzig, 1889.
- Yrem, E. F. Über Goethe's Hermann und Dorothea. Berlin, 1836. (Published first in Hagen's Germania. 1836.)

# Hungarian.

Goethe: Hermann und Dorothea. Magyarázta by R. Weber. Budapest. 1880.

#### Italian.

Primo canto del poema Hermann und Dorothea, annotato ad uso delle scuole, da M. Caraccio. Padova, 1883.

### c. TRANSLATIONS.

### Bohemian.

Goethe, Hermann a Dorota, epos idylické. Prelozil Josef Jungmann. Prag, 1882. Last edition. 1890.

### Danish.

Hermann og Dorothea af J. W. Goethe, fordansket og omarbeidet af Jens Smith. Kjöbenhavn, 1799.

Hermann og Dorothea, oversat ved S. Meisling. Kjöbenhavn, 1835. Goethe's Hermann og Dorothea, oversat af Oehlenschläger. Kjöbenhavn, 1841. (Also in his collected work. Bd. I.)

# English.

Herman and Dorothea. A poem from the German by J. Holcroft. London, 1801. (With illustrations.)

Herman and Dorothea: a tale in prose from the German. London (?), 1805.

Herman and Dorothea, translated from the hexameters of Göthe (by W. W.). 1839. London (?). Reprinted in the Democratic Review. Vol. 23. 1848.

Verse translations from the German (by W. W.). London, 1847. (Contains Herman and Dorothea.)

English hexameter translations from Schiller, Goethe, Homer, Callinus, and Meleager. London, 1847. (Herman and Dorothea by W. Whewell.)

Herman and Dorothea in old English measure. (Anonymous.) London, 1840.

Herman and Dorothea. Translated into English hexameters from the German hexameters of Goethe, with an introductory essay. (By Charles Tomlinson.) London, 1848. 8vo.

A translation of the Herman and Dorothea of Goethe, in the old English measure of Chapman's Homer. By M. Winter. With notes. Dublin, 1850. 12mo.

Herman and Dorothea, and Alexis and Dora. Edited by S. E. Brownell. New York, 1849. (Possibly a reprint of Whewell's translation.)

Herman and Dorothea. From the German of Goethe, by J. Cochrane. Oxford and Glasgow (1853). 8vo.

Hermann und Dorothea. Translated by T. C. Porter. (In prose.) New York, 1854. 8vo.

Goethe's Hermann und Dorothea.
Translated by H. Dale. Dresden,
1859. 8vo. Reprinted in the
"Poems of Goethe, translated in
the original metres." New York.
(Without date.)

Goethe's Hermann and Dorothea: translated into English verse (by J. Cartwright). London, 1862. 8vo.

Goethe's Hermann and Dorothea.

Translated by E. Frothingham.

With illustrations. Boston, 1870. 8vo.

Goethe's Hermann und Dorothea. Translated by H. Dale. With illustrations by W. Kaulbach and L. Hofmann. Munich and Berlin (1874). 4to.

Goethe's Hermann und Dorothea.

Translated into English hexameter verse by M. J. Teesdale.

London, 1874. 8vo. Second edition. London, 1875. 8vo.

Goethe's Hermann und Dorothea, with corresponding English hexameters on opposite pages. By F.
B. Watkins. London, 1875. 8vo.
Goethe's Hermann und Dorothea,
in "Goethe's Poems, translated in

in "Goethe's Poems, translated in the original metres by E. A. Bowring." London, 1874. Bohn's Standard Library.

Goethe's Hermann and Dorothea, translated by E. A. Bowring, with etchings by H. Faber. Phila., 1889.

Hermann und Dorothea. Translated into English prose by G. Kreyenberg. Danzig. (No date.)

### French.

Hermann et Dorothée en neuf chants, poëme allemand de Goethe, traduit en prose par Bitaube (P.J.). Paris et Strasbourg, 1799. 18mo. Last edition, 1890. (Also an interlinear translation of the same. 1799.)

Hermann et Dorothée en allemand. In "Essai de traductions interlinéaires des six langues," etc. A. M. H. Boulard. Paris (1802). Hermann et Dorothée. Traduit par X. Marmier. Paris, 1837. 12mo. (In prose with German text oppo-

Hermann et Dorothée. Traduction nouvelle de N. Fournier, précédée de Goethe et la Comtesse de A. Stolberg, par H. Blaze de Bury. Nouvelle édition. Paris, 1871.

site.)

Hermann et Dorothée, traduit en vers par G. Colmet. Paris, 1872. Hermann et Dorothée. Traduction française par B. Levy. Avec le texte allemand et des notes. Paris, 1881. Last edition 1890.

De Linge E. Hermann et Dorothée de Goethe, traduit en vers. Verviers, 1883. 2me éd.

Hermann et Dorothée de Goethe, traduit de l'allemand par L. Boré, avec introduction par E. Falijan. Paris, 1886. (In prose.)

Hermann et Dorothée. Les anteurs allemands expliqués d'après une méthode nouvelle par deux traductions françaises par B. Levy. Paris, 1887.

Hermann et Dorothée, expliqué littéralement, traduit en français et annoté par B. Levy. Paris, 1888.

### German.

Goethe's Hermann und Dorothea. Leipzig, 1822. (In prose.) Goethe's Hermann und Dorothea. Aus den Versen in Prosa umgebildet von C. T. Kersten. Mit Holzschnitten. London, 1823.

### Greek.

Goethe's Hermann und Dorothea. Erster Gesang metrisch griechisch übersetzt, mit beigefügtem Original und Fischer's lateinischer Ubersetzung, von H. A. W. Winkler. Giessen 1823. 4to. Zweiter
Gesang. 1830. 8vo.
Goethe's Hermann und Dorothea.
Ins Altgriechische übersetzt von
A. Dühr. Gotha, 1888.

### Hebrew.

Hermann und Dorothea, metrisch frei übersetzt von M. Rothberg. Warschau, 1857.

### Hungarian.

Hermann és Dorottya. Irta Goethe. Németböl forditta H. I. (Hegedüs I.) Budapest, 1875. Last

edition 1882. In the Olcsó Könyvtár (Popular Library). Edited by P. Gyulai.

# Italian.

Ermanno e Dorotea. Poema tedesco del Signor di Goethe. Tradotto in versi italiani scritti dal Sign. C. S. Jagemann. Halle e Lipsia, 1804. 8vo. Dorotea del Sign. Goëte. Traduzione del Sign. G. Barbieri. Milano, 1824. 8vo. (Translated in prose.)

Goethe. Arminio e Dorotea. Traduzione di Andrea Maffei. Milano, 1869. (Last edition, 1884.)

# Latin.

Hermann und Dorothea ins Lateinische übersetzt von B. G. Fischer. Stuttgart, 1822.

Hermann und Dorothea, von Göthe. Ins Lateinische übersetzt von Joseph, Graf von Berlichingen. Tübingen, 1825. Neue Ausgabe. 1828. (Both editions with the German text on the opposite page.)

### Notherlandish.

Herman en Dorothea: naar het Hoogduitsch door C.ten Hoet. Nijmegen, 1826.

Goethe's Herman en Dorothea. Gedicht in negen zangen vertaald

door F. Willems. Antwerpen, Herman en Dorothea. In't oorspronkelijk metrum vertaald door H. P. Dewald, 's Gravenhage, 1886. (With 8 photographs.)

### Polish.

Herman i Dorota, tlóm przez. A. Herman i Dorota. Przelozyl F. Ziembra. Cracow, 1885. Czaikowskiego. Warsaw, 1845.

# Portuguese.

Hermann e Dorothea. Poema de guesa por C. von Koseritz. Porto Goethe vertido em prosa portu-Algre, 1884.

### Russian.

Hermann und Dorothea. Gedicht in übersetzt von O. Arefjew. Moscaw, neun Gesängen von . . . Goethe, 1842.

# Spanish.

M. de Cabreriso. Valencia, 1819.

### Swedish

Hermann und Dorothea, med anmärkningar utgivn af J. A. Hallgren. Stockholm, 1880.

### ADAPTATIONS, DRAMATIZATIONS, TRAVESTIES.

Hermann und Dorothea. Lieder- Hermann und Dorothea. spiel in einem Akte, von D. Kalisch und A.Weihrauch. Berlin, 1873.

bild in einem Akt, von R. Hahn, Berlin, 1876. J. W. von Goethe's Hermann und Dorothea, travestirt vom Verfasser der Gigantomachie. Berlin, 1801.

Oswald und Louise, Gedicht in 3 Gesängen. Als Seitenstück zu Goethe's Hermann und Dorothea,

und Vossens Louise. Hamburg, 1808.

Töpfer, K. - Lustspiele. Hermann und Dorothes. Bd. 5. 1843.

### d. ARTICLES IN PERIODICALS.

For contemporary criticism see Braun, J. W., Goethe im Urtheile seiner Zeitgenossen. Bde. II. and III., 1787-1801, 1801-1812. Also Wenzel. Aus Weimars goldenen Tagen. 1859.

### Allgemeine Literatur-Zeitung, 1797.

Schlegel, A. W. von. — Hermann und Dorothea. (Also in his Gesammelte Schriften. Bd. XI. and in Braun, "Goethe im Urtheile," etc.)

### Archiv für das Studium der neueren Sprachen.

Quelle von Goethe's Hermann und Dorothea. Bd. I. 257-259.

Burmeister. — Ueber Ort und Zeit der Entstehung von Goethe's Hermann and Dorothea. Bd. 31, 25 f. (1863.)

Burmeister. — Noch etwas über die Duschinsky, W. — Über die Technik von Hermann und Dorothea. Bd. 79. (1887.)

> Schauenburg, E. — Zu Goethe's Hermann und Dorothea. (1865.)

Archiv für den Unterricht im Deutschen.

Viehoff, H. - Hermann und Dorothea, 1843.

# Archiv für Litteraturgeschichte.

Contemporary references to Hermann und Dorothea in Klopstock's letters. Bd. III. S. 267, 396, 398, 400, 403. (1874.)

# Berichte des Freien Deutschen Hochstifts.

Wasserzieher. — Zur Zeitrechnung in Goethe's Hermann und Dorothea. Bd. VI. 499-508. (1890.)

### Blätter für das bayrische Gymnasial-Schulwesen.

Steigenberger, F. — Goethe's Bild in Hermann und Dorothea. Bd. XV. (1882.)

Steigenberger, F. — Die Eigenart

von Goethe's Hermann. Bd. XXI. S. 138-142 (1885). Also apart. Wirth, Ch. Zu Hermann und Dorothea. Bd. XXIII. (1886.)

### Democratic Review.

Herman and Dorothea. Vol. 23. (1848.) Contains apparently the translation by Dr. Whewell.

#### Didaskalia.

Parisius, L.—Zur Vorgeschichte von Goethe's Hermann und Dorothea. Feb. 15, 17, 18, 1880.

### English Historical Review.

Spiers, E. B. — The Salzburgers. Vol. V. (1890).

# Fraser's Magazine.

Whewell, W. — Goethe's Hermann and Dorothea. Vol. XL. 33 (1850).

### Freie Bahn.

(Organ des New-Yorker Turnvereins.)

Knorts, K. — Hermann und Dorothea. Jahrg. V. Nos. 6-9. (1887.)

#### Goethe-Jahrbuch.

Herausgegeben von Dr. Ludwig Geiger. From 1880. 12 Bde. Frankfurt \*/M. See the bibliography by the editor in all the volumes.

Meyer, H. und Kansler von Müller,

Briefe an. Mitgetheilt von L. Geiger. Bd. III. 220 (1882).

Hehn, V. — Einiges über Goethes Vers. Bd. VI. S. 176-230. 1885.

Goethe und die Sprache der Bibel. Bd. VIII. S. 187-202. See also

additions to the above by G. Hauff, and Sprichwörtliches bei Goethe, by H. Henkel. Bd. XI. S. 176-183. (1890.)

Humboldt, W. von. - Brief an Goethe über Gesänge V.-VIII., von Hermann und Dorothea (30 May, 1797), Bd. VIII. S. 67-9. See also the editor's note. S. 116. (1887.) Schreyer, H. - Goethes Arbeit an

Hermann und Dorothea. Bd. X. S. 196-211. (1889.)

Vischer, F. - Kleine Beiträge zur Charakteristik Goethes. Bd. IV. S. 3-50. (1883.) Interesting references to Hermann und Dorothea are found in the letters of contemporaries in volumes I. 323; VI. 107; VII. 214~

215; VIII. 36, 56, 67-69.

#### Die Grenzboten.

Jahrgänge, 40 and 42. 1884-85. (Also printed separately. Berlin, 1886.)

Hehn, V. - Gedanken über Goethe. Pfals, F. Goethe's Wettkampf mit: den griechischen Dichtern. Bd. 39 (1889).

Magazin für die Literatur des In- und Auslandes.

Kirchbach, W. -- Hermann und Dorothea. Bd. 58 (1889).

# Neue Jahrbücher für Philologie und Pädagogik.

Besser, A. — Der Pfarrer in Goethes Lorsch, J. — Ist der Pfarrer in Goe-Hermann und Dorothea. Bd. 136 (1888).

Henkel, H. — Der biblische Bilderund Sentenzenschatz. Bd. 45 (1889.)

thes Hermann und Dorothea Katholik oder Protestant ? Bde. 131-32 (1884-85).

### Praktischer Schulmann.

Zimmermann, R. — Über Goethes Hermann und Dorothea: Bd. 23. (1874).

### Preussische Jahrhücher.

Schmidt, J. — Hermann und Do- Bielschowsky, A. — Die Urbilder zu rothea. Bd. 50. S. 296-309. Hermann und Dorothea. Bd. 60. (1882.)S. 335-346. (1887.)

# Vierteljahrschrift für Litteraturgeschichte.

Harnack, O. — Goethe und Wilhelm Humboldt. Bd. I. S. 225-243. (1888.)

### Zeitschrift für den deutschen Unterricht.

Huther, A. — Über die realistischen Elemente von Goethes Hermann und Dorothea. 2 Jahrgang. S. 72-87. (1887.)

Semler, Chr. — Die Weltanschauung Goethes in Hermann und Dorothea. 4 Jahrg. S. 138–144. (1890.)

### Zeitschrift für die deutsche Sprache.

Sanders, D. — Zu einigen Stellen in Goethes Hermann und Dorothea. Bd. I., Heft 2, S. 80-82 (1888).

### c. ILLUSTRATIONS.

### Single editions. See also Translations.

Taschenbuch für 1798. Hermann und Dorothea von J. W. von Göthe. Berlin, bei Vieweg dem älteren. Mit 1 Titelkupfer von Chodowiecki. 1 Modekupfer und 6 landschaftl. Kupfern.

The same, with six engravings differing from the above. Also without the calendar. 1798.

Hermann und Dorothea von J. W. Göthe. Neue Ausgabe mit zehn Kupfern, mit gestochenem Titelblatt und Vignette. Braunschweig, 1799, 1808.

Hermann und Dorothea, Zweite verbesserte Auflage, mit 6 Kupfern von Chodowiecki und Küffner. 1799. (Without place.)

Göthe's neue Schriften. Hermann and Dorothea. Neue Ausgabe mit zehn Kupfern. Braunschweig, 1803, 1813. Hermann und Dorothea, mit Göthe's Bilde und 3 Kupfern. 1804. (Without place.)

Göthe's Neue Schriften. Hermann und Dorothea. Neue Ausgabe mit elf Kupfern. Braunschweig, 1806.

Hermann und Dorothea. Neue Ausgabe mit einem Titelkupfer. *Ibid.* 1807, 1811, 1814, 1815. 8vo.

Hermann und Dorothea. Neue Ausgabe, mit einem Titelkupfer [und einem Holzschnitt]. *Ibid.* 1814. Hermann und Dorothea. Mit einem Holzschnitt. *Ibid.* (1816.)

Hermann und Dorothea. Neue Ausgabe mit zehn Holzschnitten. Ibid. (1820.)

Hermann und Dorothea. Neue Ausgabe. Mit 9 Vignetten und 1 Titelkupfer. *Ibid.* 1826, 1829, 1830, 1833. 8vo.

- Hermann und Dorothea von J W. von Göthe. Neue Ausgabe mit 4 Kupfern nach Kolbe. Braunschweig. Roy. Octav. 1822, 1829.
- Bosch, E. Hermann und Dorothea, mit Illustrationen in Holz geschnitten von Klitzsch und Rochlitzer. Berlin, 1867. 6te Aufl. 1875.
- Bosch, E.— Hermann und Dorothea, mit Zeichnungen, in Holz geschnitten von R. Brend'amour, und einer Einleitung von G. Wendt. Berlin, 1868. 5te Aufl. 1874.
- Cornill, O. Hermann und Dorothea nach Original-Zeichnungen Photographirt von J. Schaefer. Frankfurt \*/m. 1868.
- Führig, J. Umrisse zu Göthe's Hermann und Dorothea, 10 Blätter radirt von L. Grüner. Braunschweig. 1827.
- Hofmann, L.— Illustrationen zu Goethe's Hermann und Dorothea, 8 Photographien nach Original-Cartons. München. Grösse II.
- Also with Kaulbach's zwei Dorotheen-Bilder aus der "Goethe-Gallerie." (In various sizes.)
- Hutschenreuter, L. und Schweitzer, E. — Goethes Hermann und Dorothea mit 4 Illustrationen. Leipzig. 1874.
- Kaulbach, W. und L. Hofmann. Hermann und Dorothea, mit Illustrationen: gr. Quarto. Berlin, 1871.
- The same. Neue Cabinet-Ausg.,

- mit 10 Photographien. Quarto. München, 1872. (Both editions also in English.)
- Oppenheim, M. Umrisse zu Goethe's Hermann und Dorothea, auf Stein gezeichnet von A. Lucas. 10 Bl. Frankfurt \*/M. 1828.
- Ramberg, A. Goethe's Hermann und Dorothea, mit 8 Bildern von Arthur, Freiherr von Ramberg, nach den Original-Oelgemälden in Lichtdruck hergestellt von F. Bruckman. 9te Aufl. Berlin, 1883 The same Imp.-Fol., and Kl.-Fol.
- The same, mit 8 Bildern in Kupferdruck. Berlin, 1890.
- The same, Elzevir-Ausg., mit 8 Stahlstichen. Herausg von Julian Schmidt. gr. 8. Berlin, 1878.
- Also in the illustrated editions of Goethe's collected works.
- Bichter, L. Goethe's Hermann und Dorothea in Bildern, 11 Blätter in Holzschnitt mit Text. Leipzig, 1853.
- Hermann und Dorothea, mit 12 eingedruckten Holzschnitten nach Zeichnungen von L. Richter. Leipzig, 1870. 2te Aufl. 1887.
- Taschenbuch für Frauenzimmer von Bildung. Sechs Kupfer zu Herrmann und Dorothea von Chodowiecki und Küffner. Stuttgart, 1799.
- Vautier. Hermann und Dorothea, mit neunzehn Abbildungen in Holzschnitt. Braunschweig, 1869, 2te Aufl. 1875.

#### b. Other Illustrations

Eaulbach, W., von und seine Schüler. — Gallerie zu Goethe's sämmtlichen Werken in 40 Bänden, nach Zeichnungen von W. von Kaulbach und seinen Schülern. 8 Lieferungen von 40 Blättern. Stuttg. und Tübingen, 1840-41.

Kaulbach, W. — Goethe Gallerie nach den Original Cartons, in Linienmanier gestochen von Mandel und Anderen. Facsimile-Ausgabe. 21 Bl. München, 1865.
 Goethe-Gallerie. 1 Abth. Goethe's Frauengestalten. Nach den Orig-Zeichnungen in Kupfer gestochen von Mandel und Anderen. Mit erl. Text von Adolf Stahr. 1862–67. München. gr. Fol.

The same. Nach den Handzeichnungen photographirt von J. Albert. Mit erl. Text. Stuttgart, 1861-3. (In various sizes.)

The same. 21 Compositionen in Photographien, mit erl. Text von Fr. Spielhagen. München, 1867. gr. Quarto. 22 Photogr. (Neue Aug. 1883.)

The same. Goethe's Female Characters. From the original drawings. With explanatory text by G. H. Lewes. Album-Ausg. München, 1872. (Also in Cabinet und Kupferstich-Ausg.)

The same. Les femmes de Goethe, avec un texte par Paul de St. Victor.

Wisle, J. — Umrisse zu Goethe's Werken, in 92 Bl., in Stahlstich, mit Goethe's Portrait nach May. 8 Hefte. Stuttg., 1840-41. (Ste Aufl. 1844)

Pecht, F. und A. von Ramberg. — Goethe-Galerie. Charaktere aus Goethe's Werken. 50 Bl. in Stahlstich, mit erl. Text, von Friedrich Pecht. Leipzig, 1864. In various sizes.

Pilgram, W. — Acht Compositionen zu Goethe's Werken. 1 zu Hermann und Dorothea. Stuttgart. Rahl und Grüner. — Umrisse zu Goethe' Werken. 17 Bl. Wien.

Betssch, M. — Kupfersammlung zu Goethe's Werken in 40 Bdn., gestochen von Langer u. A. Leipzig, 1827-1834. (Published first in the Minerva. 1821-1829, 1831.)

Richter, L. — Goethe-Album. 40 Blätter in Holzschnitt, with Text. Leipzig, 1853-56. (12 Bilder aus Hermann und Dorothea.)

Rothbart, F. und J. B. Sonderland u. A. — Gallerie zu Goethe's Werken. 42 Stahlstiche. Aus Cotta's Volksbibliothek. Stuttg., \* 1853-8.

## GENERAL INDEX.

[The numbers refer to the lines of the poem which contain the words which are commented upon in the Notes. E. indicates the Elegy; Text, a different reading].

#### Œ.

Abend = Beften, i. 48. aber for sonbern, vii. 52. abmeffen, v. 140. abmeffen = abmagen, v. 200. abstract nouns for concrete, iv. 53, 98; accusative absolute, iv. 178; viii. 85. accusative of space, i. 6; iv. 11; v. 182. accusative of time, ix. 34. accusative with logmerben, ii. 31. ächzen, i. 149. Ader am Ader, iv. 183. adjectives in apposition, ii. 189; iii. adverb for omitted verb of motion, E. 26. ahnungevoll, viii. 4. alle for gange, i. 20, 210; vi. 50. alle after its noun, vii. 124. allein = bie einzige, vii. 18. alleine, ii. 67. aller = jeber, ii. 166; v. 12. alles, used in a collective sense, vi. alles with the relative, mas, i. 103; v. 179.

alles und jebes, ii. 58. alliterative expressions, i. 43; ii. 173. allverberblich, v. 96. alljugelind, v. 113. als nun, ii. 82. als = bag, ix. 158. alfo, E. 1. Altar, i. 203. an. v. 139; iii. 41. anberen mir. v. 235. anberer, genitive plural, iv. 239. angab, iii. 35. Anfana, ii. 166. Anger, ii. 123; v. 153. Anstalt, iii. 35. angelehnt, iv. 19. anhalten, fich, ix. 91. annehmen, fich with gen., viii. 22. Anteil, i. Title. antreiben, iv. 224. antworten, ii. 158. Apfelbaum, vi. 174. Apfel bes Auges, i. 178. Argmobn, vi. 238. arm, i. 73. article, definite, used for the possessive, i. 21: vi. 95. article omitted, Text iv. 194. Mft, iv. 12.

aud, "likewise," vi. 5, 107; ix. 84. auch. ii. 156. auch with condition, "even if." vi. 281. auch fo = ebenfo, i. 127. auf with benfen, iii. 41; iv. 150. aufforbern, i. 178. Aufführung, ii. 8. aufsteben, ix. 817. Auges foftlichen Apfele, i. 178. and for von. iv. 84. aus for beraus, iv. 285. ausgestorben, i. 2. Auslands, ii. 23. auenehmen fich, i. 17; iii. 82. außen, nach, i. 207. Augenbleiben, ix. 10. Aussicht, Title, ix. Auxiliary transposed, omitted, i. 64.

## **2**3.

Bahn, vollere, E. 28. Balfen, Text iii. 17. Banf, plural, i. 66. Barichaft, ii. 95. Bauberr, iii. 33. Baume ber Freiheit, vi. 24. Baumen, ii. 22. baurifd, ii. 263. bedächteft, viii. 26. beba btigen, iv. 166. bebenflich, vi. 160; viii. 100; ix. 81 bebeutenb, ii. 146; iv. 111, 118; v. 108; vii. 189. bebingenber Drang, E. 7. beburfen, ii. 167; v. 13. Beburfnie, iii. 74. befehlen = auftragen, vii. 195. befleißen, fich, i. 58. begagnen, miber, ii. 269.

begegnen = gefcheben, ii. 160.

begebren, i. 101. Beginnen, ii. 83; iv. 170; vi. 29, 83; vii. 179; ix. 195. Begleiter, ftillen, Text vii. 129. Begnadigung und obne Bericonung, vi. 74. bebarren, auf bem Ginne, ix. 304. bebenbe, ii. 19. beflemmen, ii. 127. bemerfen, v. 230. Benehmen, ii. 3. bequemlich, i. 17; v. 158. bergan, v. 147. bergen, vii. 191. beruhigen, 1. 156. beideren, v. 120. beichleichen, i. 158. beforanten, ili. 72; v. 14. Befinnung, ix. 165. beforgen, present for future, ii. 58; ix. beforgen = bestellen, v. 21; viii. 23. beforgt, ii. 87. beffer, mar' ich nicht, zv. 93. Beffer ift Beffer, ii. 161. Beffere, bas mablenb, ix. 144. bestechen. E. 82. besteben, v. 214. bestimmen, ii. 198. Betragen, ii. 3. betreffen, ii. 161. betreiben, ix. 30. betretenb, iii. 13. betroffen, iv. 65; vii. 69. Bemegung, ix. 305. bezeigen, ii. 247. Bibel, i. 81; ii. 154; v. 47. Bilber ber Beit, E. 87. Bilbung = Bilb, vii. 6. Bilbung, v. 167; vii. 6. billig, properly, ii. 203. Birnbaum, iv. 53.

Dammmeg. i. 6.

bis hinan, vi. 246. blanfem, i. 167. Bleiglang, iii. 94. Blick, viii. 3. bliden, transitive, vii. 51. bleiben, vi. 46. brauchen, iii. 51; ix. 20. Braut, iv. 21. Brautigam, ix. 57. brav. iv. 231; vii. 183. breiten = verbreiten, v 104; ix. 303. brennen, ii. 119. Brett, i. 126. bretterne, ix. 38. Brote, ii. 77. Brunnen ber Linben, ix. 24. Brunnen, ii. 200; ix. 252. Brunnen und Quell, vii. 104, 105. Burbe theilen, vii. 110. Burgemeifter, iv. 21. Buriche, ii. 219. Bufen, ii. 254. Butte, or Butte, i. 128.

## €.

Edfar, E. 18.

Chauffee, i. 6; iii. 38.

comparison of possessive adjective, ix.

311.

conclusion, with condition omitted, i.

18; expressed interrogatively, i.

89; v. 115.

### Э.

ba = when, vi. 184; Text, vii. 141. Dach, iv. 189.
Dach und Fach, viii. 11.
babin = ba hinein, i. 161.
babinleben, v. 210.
babinsein, i. 107; steben, v. 185.
bamit, bavon, bazu, ii. 68-70.

banfen, present for future, v. 123. barauf, with verb "to answer," v. 5. bas, demonstrative, understood, viii. 73. bas, relative, ix. 225. bafelbit, iv. 4. baff, i. 71. dative after fächelnb, i. 67. dative equal to acc. with für, iv. 96, 180. dative, ethical, i. 93, 94; iii. 52. dative in an ablative sense, i. 122. dative with bunfen, vii. 122. dative with näber, i. 79, 141; ii. 28. bauern = ausbauern, ix. 300. bavon ziehn, iv. 223. Deidfel, v. 139. bem einen, E. 29. ben, Text, i. 204; omitted before Sinn. iii. 107. benfen = gebenfen, vii. 85. benten mit fich, ii. 156. benfen with an and auf, iii. 41; iv. 150; v. 44. benfen with genitive, ix. 153. benfen, jurud, v. 233. benn = bann, E. 41. benn = unb, iii. 19. ber, emphatic, ii. 99; possessive, vi. 95; equal to compound relative, "those who," iv. 160. bereinst, Text, ix. 159. beuchten, i. 3; iv. 104; viii. 70. Deute, vii. 202. Deutschen, E. 83. bienenb = burch bas Dienen, vii. 91. bies sc. Land. ix. 307. diminutive of endearment, i. 162; ii. 188. bingen, vii. 76. bod, i. 2, 199; iv. 45.

Œ[faß, v. 99.

boch wohl schon, i. 89. boppelt, intensive, vi. 51; ix. 287. boppelten Bofe, iv. 8. Dorothea, vii. 109, 139. bran with halten, ii. 19. brangen, i. 130. brangen fic, v. 282. Drauf begann ber Rrieg, vi. 21. brauf with paden, ii. 80; with verfepen, v. 5. braut, viii. 11. Dreiunbachtziger, i. 163. bringen for brangen, iv. 125. 154. broben used transitively, v. 111. broben, supply einzufallen, ix. 313. Drolle, ii. 264. bulben = Gebulb baben, v. 199. bunfel, iv. 161. bunfeln, viii. 38. bünfen, with dative, vii. 122. burd fid. ii. 57. Dürftige, Text, ii. 75.

## Œ.

ebern, iv. 72. Ebpaar, i. 65. Ei boch! vi. 206. Eile mit Beile, v. 82. einander, burch, i. 118. Ein' und die Anbere, feminine for the neuter, vii. 198. Einen, bem, = Ginigen, E. 29. einmal, affirmative adverb, ix. 263. Einsam, Text, iv. 194. einschlagen, vi. 249. einsigen, vi. 303. Einspruch, ix. 255. einft, iv. 21. eingeln, "in the case of each," i. 111. Elenb, i. 8; ii. 51; v. 99. Elizabeth, i. 159.

empfinblich mir, ii. 214. empfinblichen Rnaben, ix. 51. emfig, E. 9; v. 17. enblid, i. 61. Engel gum, iii. 86. enthüllen, vi. 101. entschieben, v. 47. Entschließen, vii. 181. Entschluß, iv. 117. Entfeten jum maden, vi. 68. enticoloffen, part., i. 203. entschulbigen, iv. 90. entwachsen = bervormachsen, iii. 9. Er, pronoun of the third person for the second, ii. 228. Erato, Title, vii. erbliden, il. 29; iv. 18. erfahren, i. 89; iv. 68. erfreuen, ix. 318. erfreulich, vii. 25# ergößenb, Text, i. 60. erhalten = behalten, ii. 85. erfennen, distinguish, i. 107. erfennen, vor allen, v. 166. erleben, ii. 246. erliegen, ix. 310. erneuen, iii. 7. ernftlichen = ernften, ii. 10. Ernte, i. 45; ii. 119. erquiden, i. 152. ericeinen, v. 192. erfeben, vi. 255. erfegen, i. 99. erft = eben erft, i. 182; ii. 83; ix. 8. erft, not until, i. 181; ii. 14. erft = juerft, ix. 151. ertappen, iv. 136. ermähnen, with gen., vi. 104, 262. erwibern, ii. 158. etma, v. 68; vi. 259. etmas, to be supplied, ii. 207.

cuch = quantity of, ii. 53. Euch, v. 6; vi. 155. Euterpe, Title, iv. exclamatory sentence, order of, i. 4.

# F.

Rad, viii. 11. fächeln, i. 67. fabrenbe. i. 9. formen, iii. 47. Fäschen, ix. 18. Fag, i. 126. faffen, ins Auge, vii. 2. faffen = erfaffen, i. 123. feblen tretenb, viii. 90. Rebler, E. 9. Relb, panel, iii. 82. feminine pronoun for neuter, vii. 161. fferne, vi. 32. feurig, vi. 29. finben fich ine Glud, ix. 232. Ringer, ii. 52. Rlade, iv. 24. Mannell, i. 30. fliegenben Worten, v. 89; ix. 60. flöffen = einflöffen, E. 40. flüchten, i. 118; n. 122. Roblen, iv. 6. fortleiten, ix. 306. fortididen, i. 13. fragen nach, ii. 226. Franfen, i. 194; vi. 21. Rranffurt, 1ii. 23. Frau Rath, i. 159. Frauen, genitive singular, ix. 123. frei, voluntarily, viii. 30. Freie, ix. 120. Rrei'n, vi. 169. Freibeit und Gleichbeit, vi. 10. Frieben, alles beutet auf, i. 198. Freund vom Baufe, vi. 256.

Frischgewagte, gerät nur, iv. 247. fröhlich, ii. 8. Frohsinn, i. 97. Frucht — Getreibe, i. 46. führen, ein Gespräch, v. 4. fünfzig, i. 2.

### Ø.

Gangen, gum, iv. 145. Gaffen, i. 57. Gaul, ii. 61. Bebarbe, ii. 4. Bebäube, v. 97. Gebelfer, Text, i. 134. geben = angeben, v. 168. geborgen, vii. 191. Gebrauch, i. 24. Gebrauches, gen. of characteristic, i. 128. gebenten, purpose, ii. 38. gebenten = ermabnen, v. 41; ix. 70. Gebicht, bas neue, E. 31. gefahren, past participle for present, i. 53. gefällig, ii. 267. Gefälligfeit, bie, vi. 154. gefaßt = eingefaßt, v. 158. geflügelten Worten, v. 89. gefüget, ii. 22. gegen, with dative, iv. 229. gegen einanber, ii. 137; iv. 229. gegenwärtig, vi. 103. gehalten, viii. 71; ix. 109. geben, i. 12. geben = eintreten, ix. 69. geben, with short vowel, i. 108. Geboft, vi. 106. Beift, iv. 95. geiftlicher Berr, v. 2. gefehrt, i. 2. gelaffen, ti. 27; vi. 49.

gelehnet, vi. 220. Beleife, i. 137. Belübbe, ii. 150. gemein, ii. 209; v. 230; vili. 44. Gemeinbe, v. 87. gemeine = meltliche, v. 230. Bemut, ii. 131. gender, feminine pronoun for neuter, vii. 198. genitive after ermabnen, vi. 262. genitive depending on bas understood, viii. 73. genitive depending on mert, iii. 54; v. 162. genitive mein for meiner, vii. 150. genitive of characteristic, i. 128. genitive old, of Frau, ix. 123. genitive, partitive depending on a verb. genitive, partitive depending on acrus, i. 110. genitive separated from the noun on which it depends, ii. 154. genitive with benfen, ix. 152. genug = reidlich. E. 21. genug with bapon used partitively, ii. 70. genügen, Text, iv. 193. genügsam, vi. 241. gerabe, iv. 209; vii. 75. geretteten Mabchen, vii. 132. gern, Text, ix. 21. gern with verb, vi. 153; vii. 17. geschäftig, iv. 15. gefcafft = angefcafft, li. 91. geschehen, ii. 51. gefcheben = bie Gache ift abgetban, ix. 181. gefdliffen, i. 167. gefegnet, f. 183. Gefellen, ix. 36. Gefellichaft, v. 91.

Belidt, i. 40. Befinbe, vii. 61. Gefindel, vi. 108. Gefinnung, il. 159. Gefprach führen, v. 4. geftaltete, ix. 278. getroft, vi. 803. getrunfen, i. 174. gemähren, iii. 49. gewandt, viii. 91. Gewandheit, vii. 67. gemiß, ix. 102. gewogen, ii. 240. gewohnt, adj., v. 11. gewünscheten, Text, ii. 172. gegiemen, ix. 148. Gift, ii. 170. Glaschen, i. 162. gleich, comparative, vii. 111. gleich burdmatenb, vii. 32. gleich = obgleich, vi. 143. gleich for fogleich, ix. 236. Glieb, i. 179; ix. 241. Glode, fturmenbe, vi. 70. Glud und Bufall, vii. 180. gludlid, i. 140. Graben, iv. 22. araufam, vi. 65. Grillen, i. 163. groß = großmütig, vi. b5. Gug, viii. 6. gut, iv. 231. Gute, bad, i. 92. Gutebel, iv. 29.

## Ø.

Dabe, fahrenbe und liegenbe, i. 9. haben — behalten, iii. 48. haben, mit einem, vl. 165. hafer, v. 133. hagel, viii. 6.

balbfeiben, ii. 212. Balfte, iv. 199. halten = anhalten, v. 160. balten = aufhalten, ix. 172. halten = aushalten, ix. 300. halten, fich = jurudhalten, ii. 229. halten with auf and acc., viii. 43. Banb und Finger, ii. 52. Banbe, acc. absolute, viii. 85. Banbelebubchen, ii. 211. Sanbichlag, ix. 116. Sang, i. 87. barren, Text, ix. 43. Baufe beim Baufen, iv. 182. Sauptstraße, i. 137. Bauptstabt ber Welt, Paris, vi. 15. häuslich, vi. 147. Sausrath, iii. 104. hebend for erhebend, iv. 250. beischen, ii. 30. beiter, ii. 8. beranheben = erheben, vi. 8. beranmachfen, iv. 173. beraussagen, gerabe, iv. 209; vii. 75. Berbit, iv. 34. bergeben, v. 114. berein. E. 26. berlaufen, v. 93. Berrn, bem geiftlichen, v. 2. Herrschaft, vi. 40. berumnehmen, iv. 174. beruntermallen, vi. 144. Berg, ii. 131; ix. 107. Bergiebn, iv. 213. beulten, iv. 171. Bilfe noch Bilfreich, v. 103. binburd, iv. 11. bingeben, ii. 49; iv. 145. binftreden, fich, Text, iv. 195. Bingieben, iv. 213. bödlid, iv. 117. Bodmeg, i. 6, 137.

boden, iii. 42. Sols, frembe, iii. 102. Homericisms, ii. 61; iv. 51, 72; v. 89, 141; vi. 298, 302; vii. 107, 173; ix. 110. boren with auf, vi. 276. Sulle und Fülle, vi. 101.

### 3

3br repeated after relative, v. 224. ibr. understood, vii. 87. Ilmenau, i. 57. immer, to give indefiniteness to relative, i. 84. immer = immerbin, i. 6. In Laune, ii. 222. indianisch = indisch, i. 29. infinitive as subject, i. 64. infinitive of purpose, ix. 179. infinitive used passively, i. 96; v. 178. infinitive used substantively, repetition of, vii. 119. ine Muge faffen, vii. 2. inversion for emphasis, i. 1, 2. inversion to express a condition, i. 88; iv. 137. irgenb, ii. 40. irgend mo, iii. 59.

## 3.

Sahrhundert lehrt Weisheit, Text, E
42.
jammern, i. 149.
jedes, ein, viii. 32.
jedes, used in a collective sense, iii.
63.
jeglich, i. 41; iv. 218; vii. 13, 134.
jemand, viii. 14.
jedo, i. 184; iv. 203.

jung = Jugenb, viii. 48. Jugenb, alle, i. 210. Jugenb, ber Gobn, ii. 154.

Ω

Raffa. 1. 126. Ralliope, Title, i. Rarrn an Rarrn, v. 185. Raften und Riften, i. 141, 148. Raften, ber, and bie, ii. 76. 79. Rattun. i. 30. febren, i. 2. fennen for erfennen, iv. 68. fennen, mich, ix. 103. Rerter, ix. 261. feuchen, i. 127. Rinbergeug, quantity, ii. 58. flein for fleinlich, vii. 122. Rlinfe, ii. 273. Rlio, Title, vi. Rlopstod, vi. 15. Rlugbeit, ix. 208. Rnaster, vi. 216. Anect. ii. 248. Rnochel, vi. 145. Rnoten, vi. 270. fommenb = beranfommenb, vi. 224. Rorb, vi. 266. Rorn, iv. 50. Rorben und Raften, ii. 173. föstlich, iv. 33; vi. 93. Rraft, ber beutschen Jugenb, iv. 98. Rraft, efficacy, vii. 20. Rraft, golbene, iv. 51; rafche, v. 141. framen, ii. 13. Aranfende, bie, vii. 125. Rreis, ix. 53. friegen, i. 84. Rrummungen, i. 12. fübn, v. 17. Rummer, ix. 312.

furz, Euer Antrag war, vii. 80. furz, "of recent date," vi. 8.

2.

lacte = batte gelact, iii. 77. Lanbau, i. 56. långer, Text, ix. 79. Lappden, ii. 212. Laft, vii. 111. laffen = perlaffen, vii. 158; ix. 151. Latium. E. 4. Las. v. 169. Laufen und leiben, i. 43. laufen und rennen, i. 4. Laune, ii. 222. Leben im Leben vollenbe, 1x. 54. lebenbigen, accent of, vii. 165. lebbaft, iv. 246; ii. 7. lebia. v. 53. lebnen. vi. 220. Lebrer balten, ii. 257. leichter Ginn, i. 93. Leichtfinn, i. 93. leibenschaftlich, ix. 19& leiber, i. 10. Leintud, i. 120. Leinwand, i. 14, 23; ii. 175. leiten, ii. 53. lenfen und wenben, vi. 261. Lette, bas, extreme, iv. 148. Legte, remnant, least, i. 129; iii. 55. letten, vii. 143. Levant, i. 48. -lich, adjectives and adverbs in, i. 17. Lichter, viii. 56, 86. Liebchen, ii. 244. liegenbe, i. 9. Liesden, ii. 140. lefen, gather, iv. 36. Linnen, i. 14.

loden, i. 88.
lodwerben, with acc., ii. 31.
löfen, v. 109.
Luft, bie, desire, iii. 37.
Luft = Freube, vii. 137.
Lur, Abam, vi. 190.

#### M.

machen with zu, vi. 63. Mact. ix. 317. Magb, ii. 185; vii. 76. Mannbeim, iii. 24. Marfte, am, position of, i. 20. Marfeillaife, iv. 101. Martial, E., 2. mebr, Text, ix. 72. mebren = permebrenb, v. 28. mein = meiner, vii. 150. meiner als jemals, comparative, ix. 311. Melpomene, Title, vii. Menge von Menfchen, v. 184. Menich for Mann, vi. 279. Menfchen, bem, ablative, i. 20. merfen, used passively, v. 178. Miene. ii. 4. milbe, i. 13; vi. 193. Milbe = Freigebigfeit, vi. 202; vii. 28. Minden, ii. 216. mir, ethical dative, iii. 52. mifit', conditional mood, ii. 93. mit. i. 39. Mitaift, ii. 170. Mittag = Often, i. 48. Mittag, compounds with, i. 7. Mittel, ind, schlagen, ix. 107. Mittelftraße, v. 81. Mitternacht = Süben, i. 48. Monb = Monat. v. 212. Montur, iv. 122. Morgen = Often, i. 48.

morgenben, viii. 75. Most, iv. 36. Mühle, ii. 116. munter, ii. 7; vi. 29. Muse, ix. 1; see also titles of the separate cantos. Museateler, iv. 29. Mutter, jammernben, Text, vii. 135. Mütterchen, i. 162. Rühe, i. 37.

#### N.

Nachbar, ix. 15. Nachbarschaft, ii. 41. Rachbem . . . alles = nach alle bem. i. 103. Radbrud, mit. i. 44. nachfragen, ii. 226. nadenb, i. 27; ii. 36. Nachte, archaic genitive, viii. 56; ix. 10. Ractisc, iv. 81. nachthun, iii. 79. naben fich, ii. 259. naben fich gern, vi. 153. naber, with dative, i. 79, 141; ii. 28. nabern fic, ii. 259. Ratur und Kunst, E. l. 6. nebenber, along beside, ii. 24 nebenber au bebenten, v. 62. neue, bas = erneuerte, iii. 82. sense. Jebes, iii. 63. neulich noch, ii. 241. Reugier, i. 4. neuter, pronoun used in a collective Reue, bas, i. 91. nicht, omitted, vi. 62; iv. 43. nicht, repetition of, ix. 174; iv. 121. nicht, superfluous, iv. 187. noch, ii. 59.

ned immer, ii. 152.

Rot, v. 217.
noun, limiting, separated from that upon which it depends, i. 20; ii. 54; vii. 23, 39; viii. 57.
nun, resumptive particle, i. 117.
nur, ii. 218.
nur, to give indefiniteness to relative, i. 84, 114.
nur, to strengthen imperative, iv. 146; v. 241.
nußen, viii. 36.
Rüßliche, bas, i. 91.

#### D.

Obrigfeiten, iii. 18. Obst, iv. 80. Offigin, iii. 108. ost, position of, iv. 128. Ofters, ii. 88. Often, i. 48. Oftern, ii. 217.

## \$.

Pamina, ii. 224. participle for imperative, i. 174. participle, past, for present, i. 53; v. 220; ix. 167. particle, resumptive, nun, i. 117. participle without ge, v. 46. Pathen, ii. 176. peinlich, i. 73; vi. 219. Defefche, i. 36. perfect for present, iii. 22. Pfab, iv. 29. Pfarrherr, Text, i. 78; vi. 180, 217. Pfennig, vi. 196. Pferb, ii. 61, 135. Dilz, iii. 9. plagen, ix. 129.

plunbern, vi. 100. 90dbel, E. 10. Polyhymnia, Title, v. Ponent, i. 48. possessive, with dative of personal pronoun, in. pragen, vi. 44. preisen, passive, i. 96. present for future, ii. 58, 148; iv. 215; v. 122, 123, 181. present-perfect, v. 63. preterit for perfect, i. 95. preterit for present, i. 3: vii. 64. pronoun, feminine for neuter, vii. pronoun of third person for the second, ii. 228. pronoun, neuter, used in a collective sense, iches, alles, iii. 63. pronoun, personal, repeated after relative, v. 224. **Фторета. Е. 1.** proverbs, ii. 161, 166; iii. 8, 66; iv. 247; v. 82; vi. 163. Provisor, ii. 94. Dult, ii. 177. Puppe, vi. 182.

#### Ω.

Quell, vii. 18, 89. Quelle = Waffer, vii. 149.

## M.

Rain, iv. 52. Ränke, v. 95; vi. 190. rasch, E. 36; vii. 36. rauben, iv. 102. recht geben, viii. 19. Regierung, bie eigne, vi. 25. reichen, ix. 314.

Reisend nach meinem Geschäft = auf Ge- | schlecht = worthless, i. 125. ſфăft, i. 191. rennen, i. 4. repetitions, i. 196; ii. 119, 229; iv. 155; v. 142 f., 169 f.; vi. 44; vii. 141; ix. 174. Reft, vi. 67. retten, vii. 132. Revolution, French, E. 37; i. 10; vi. 15, 17, 22. Rbeinstrom, i. 190. rhymed expressions, viii. 11. Richter, v. 208; vi. 192. Römer, i. 168. Rofe. E. 21. Rofi. ii. 62. rötlich blau. iv. 80. rufen = aurufen, iv. 39. Rund = Teller, i. 167. Rüstung, vi. 72.



facte, ii. 66. fagen, iv. 211. Salz, vi. 163. fauer, vii. 120. fauerlich, vii. 144. faumen, ii. 195. Saumfal, iii. 20. Schabenfreube, ix. 206. fcaten = abicaten, v. 88. schauen, iv. 4. Scheffel, vi. 163. Schein, viii. 27. Scheitel, bie, E. l. 16. Scherflein, i. 155. Schidfal, i. Title. Schiffer, ix. 295. fdirren = anfdirren, v. 125. Schlafrod, i. 29; ii. 48, 55. fclagen, ine Mittel, ix. 107.

Schloße, viii. 6. fonell, vii. 36. fonell, comparative, viii. 37. Schnibmerf. iii. 101. fcon, iv. 84. iconften, bie, ii. 270. idredlider, vi. 5. Soule buten. E. 1. 3. Schultheiß, v. 208. fougenben Mannes, ii. 103. fdwanten, ix. 302. fdweben, ix. 281. fdweigenb, viii. 66. fdmören, v. 58. Seele, ii. 131. Segen, ii. 9. seanen, ix. 247. felber, vi. 126. felbft, vi. 81. feine, ber = fein Lanbman, vi. 56. felig, ii. 90; ix. 17. fengen, ii. 141. sentence, substantive in apposition, i. sentences, short, co-ordinate, iv. 60. fenen = einfenen, iii. 16. feufgen, Text, vi. 235. short syllables, beginning verse, ii. 169. fic after fäcklind, i. 67. fich, possessive for feinen, ix. 83. fic binftredt, Text, iv. 195. fid, position, iv. 57. йф. reciprocal, vi. 42. ficher, ix. 316. Sicherbeit, iii. 30. fingen, E. 40. singular verb with two subjects, i. 87; ii. 15. Sinn, ii. 78. finnig = befonnen, viii. 91.

fittlid = fittsam, viii. 47. fiben = fic feben, v. 142. se auch, in a relative sense, il. 232; iii. 26. fo, Text, ii. 196; vi. 225. fo, emphatic, ii. 268; vii. 23; viii. fo mit, relative, v. 68. Cobn ber Jugenb, ii. 154. follten, were designed, iv. 140. fonbern, v. 179; vii. 52. fonbern, verb, iv. 132. Sonne, vor ber, ii. 125. forglich = beforgt, ix. 8. Spaber = Runbichafter, v. 190. fbazieren, i. 74; ii. 115; vi. 810. Speife, ii. 69. fbibig, iii. 97. Stäbter, v. 34. Stanbarte, vi. 27. ftarf, i. 162. Statt = Stelle, ii. 195. ftaunen, vii. 8. fleht, Text, vii. 156. fteileren Pfabes, iv. 24. ftellen fich, ix. 316. ftemmen, viii. 95. Steig, viii. 89. Stiefel, ii. 141. ftill, Text, ix. 141, 161. ftill und schweigenb, viii. 66. Stoics, v. 11. Stord, vii. 201. flottern, vii. 72. ftrablen, viii. 4. Strafburg, iii. 28. Strafe, iii. 89. ftreifen for umberftreifen, v. 99. Streitenben = Streitbaren, iv. 90. ftroben, iv. 14. Stube, ii. 278. Stünbden, i. 6.

Stunden, acc. of time, ix. 34. fthrmen, vi. 70. subject, infinitive as, i. 64. subjects, two, with verb in singular, i. 37; ii. 15. subjunctive to soften positiveness of an assertion, i. 101. Suctonius, E. 29. Surrout, i. 36.

#### T.

Tafeln, iii. 83. Tag, ber = bie Gegenwart, ix. 288. Tages porber, ii. 111. Tage = Lebtage, v. 14. Tamino, ii. 224. teilen, share, vii. 110. teilen = unter fic teilen, ii. 192. teilen gufammen, v. 203-204. Tenne. vii. 180. Terpficore, Title, ii. Thaler, vi. 198. Thalia. Title, iii. Tert, ii. 4. Thor, bas ballenbe, vi. 308. thöricht, ix. 30. Thormeg, i. 59. tiefften, Text, iv. 103. time of the play, i. 7, 45, 198. Tobad. vi. 212. Tob. ix. 46, 50, 51. tragen, sid, vii. 111. Trauben, fleinere, iv. 33. traulich, vii. 53. traun, ix. 98. Traute, vi. 292. treffenbe Rebe, ix. 180. treiben, used impersonally, ii. 129. treten, iv. 36. Trollinger, iv. 30. trügen, could bear, i. 149.

Trulle, ii. 264. Trümmer, ii. 132. Trupp, vi. 108. tugendhaft, vi. 147. Turm, iii. 28. Türme, iii. 14; iv. 41; v. 145.

#### u.

überbleiben, vi. 92. übergevadten = überpadten, i. 136. übereilung, 1 118. überreinifche, i. 10. umfangen = umarmen, 1x. 280. umgeben = berumgeben, v. 20. ungezogen, ii. 204. umfonft, ii. 176. umthun, vi. 166. umtreiben = berumtreiben, v. 16. umwallen, E. 16. unabseblich, 1. 107. Unbill, iv. 181. und = aber, 1i. 98, 110. unb = benn, ix. 289. und for bod, iv. 158. und, Text, iii. 29. unb menn, even if, ix. 163. und wenn = wenn auch, ix. 163. ungebärbig, ix. 45. und, used reciprocally, ii. 109. unfer, noun understood, ix. 307. Unterstütung, iii. 18. unverträglich, v. 201. unverwerflich, v. 92. Urania, Title, ix.

#### R

Bater, as title of the landlord, ii. 105.

Baterland au leben. iv. 96. veränbern, viil. 74. verb, singular, with two subjects, i. 37. verbannen, v. 100. verbergen = bergen, i. 114. verbreitetes = breites, i. 195. verbriefliche, ill. 98; fx. 189. verebren, ii. 176. vergeblichen, ix. 186. Berbalten, ii. 3. verbalten fich, i. 90. perfennen, it. 215; v. 71. Berlangen, vii. 107. verlaffen = aufgeben, iii. 36. perlaufen. vi. 108. vermebren, bie Gabe, vi. 196. vermögenb, wenig, v. 35. vermummen, v. 100. vernehmen, v. 207. Beridonung, vi. 74. verfegen, ii. 97, 158. verforgen, v. 186. verstänbig, as title of the mother; i. verstänbig, adv., iv. 197. verstänbige Mann, ix. 134. verftänbigfte, v. 221. Berftellung, ix. 202. versuchenb, ix. 112. vertragen, v. 200. verwehren, ii. 145. vergebrenb, ftill, Text, ix. 141. Bergweiflung, vi. 60. viel unb vieles, iv. 173. viere, i. 18. von ber Lippe, for the plural, v. 80. von instead of aus. v. 166. porbeigieben, i. 95.

## 23.

Wachstum, iv. 11. Bage, v. 140. Bagen and Rarren, v. 186. magteft, conditional, ii. 157. mablen, bas Beffere, ix. 144. mablen = ausmablen, ii. 14. mablet, for future, v. 38. Wahn, vi. 238. mallen, 1. 12. manbeln, i. 12. manbern, i. 12. Bange, bie, ix. 90. mar = marb, ii. 120. mar' ich es = mar' es, iv. 93. warten with auf, ix. 14. mas - um mas, vii. 55. mas = wie, i. 16. mas für, i. 84-85. mas bulf' es, v. 115. mas recht mir beucht, iv. 104. Beib, unb Frau, ii. 104. Beibe ber Jugenb. vi. 229. weil auch une, vi. 5. Weinen, ix. 28. Weines bes, brachte, i. 166. Beifen = Stoifer, ix. 19. Beltburger, Title. v. menben, vi. 261; = ummenben, viii. menn for als, vi. 179; ix. 114. menn nur. vi. 154. merben, repetition of, iv. 200. werben, näher ju, ix. 64. mert, with genitive, iii. 54; v. 162. mes, iii. 12. wie auch, however, vi. 275. wieberbegegnen, ii. 269. Wiefe, ii. 123. wilb, v. 96.

willig, v. 138. Bille and Bollen, iv. 241. Willen, consent, ix. 248. Willen, guter, purpose, iv. 163. Winfel, vi. 80. minfen, ix. 106. Wirt, iii. 54. Wirt = Bauswirth, i. 115. Wirtschaft, vii. 60. mifpern, vi. 124. mohl before mic, ili. 62. mohl, possibly, ix. 129. wohl, to give indefiniteness to a question, f. 104; ii. 99. mobigebilbet, ii. 1. mobigejogen, ii. 204. Wohlthat, iv. 178. Wolf, F. A. E. 27. Wölfchen, i. 47. Wollen and Wille, iv. 241. wollen for werben, viii. 76. wollen, imperative, ix. 300. Wort, ii. 106. Bort, baben and nehmen, ii. 83. Bunid, bein, lii. 46. mürbig, v. 151, E. 20. Burgel, ii. 92.

## 3.

gaubern, ii. 195; vi. 298.

Baun, vi. 131.
şeigte = zeigen follte, ii. 250.
zeiden = beschuldigen, E. 10.
Beit, seiner, ix. 79.
Beit, die = Jahredzeit, ii. 114.
Beitalter, Title, vi.
Beiten, vor, prematurely, vi. 253.
zerrütten, v. 217.
zieben, auf sich, apply to one's self, II.
220.
zieben, rear, v. 28.

Bierbe, i. 79.
zierlich, vi. 213.
zögern, vi. 298.
zu, in addition to, i. 200.
zu, with names of inns, ii. 258.
zufrieden, with genitive, iii. 103.
zug, vi. 21.
zugwind, ii. 118.
zunge lösen, v. 109.

zupfen, vi. 124.
zürnen, pique, ii. 239.
zürnen, Text, ix. 200.
zurüd benfen, iv. 191.
zurüd, burchschauen, vi. 84.
zusammen, Text, viii. 39.
zuvörberst, vi. 256.
zwanzig, vil. 127.
Zwiespalt, Text, 11. 61.

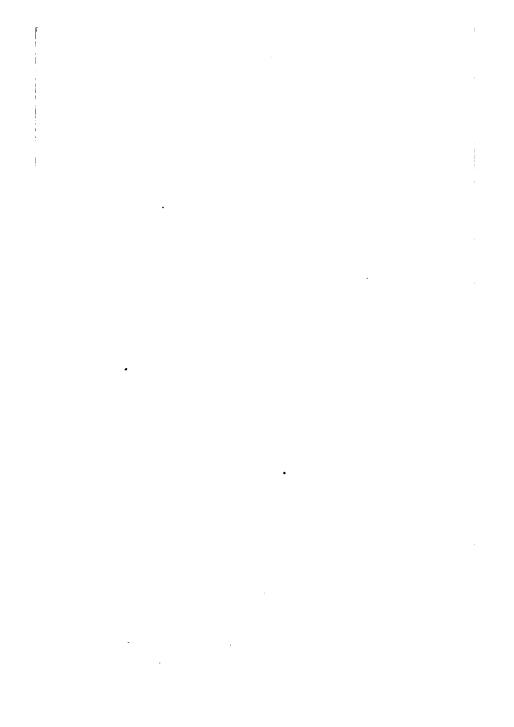

# GERMAN TEXTS.

Grimm's Märchen and Schiller's Der Taucher. (Price, 75 cents.) With full notes and vocabulary. Meissner's German Conversation. (Price, 75 cents.) Exercises in Conversation. German, with English Equivalent. Van Daell's Leander's Träumereien. (Price, 25 cents.) Super's Anderson's Märchen. (In press.) Hauff's Das kalte Herz. With Vocabulary. (Price, 75 cents.) Hauff's Der Zwerg Nase. (Price, 15 cents.) Ali Babi and the Forty Thieves. (Price, 15 cents.) Bernhardt's Novelletten-Bibliothek. Vol. I., Vol. II. (60 cents each.) Hoffmann's Historische Erzählungen. (Price, 25 cents.) Primer's Chamisso's Peter Schlemihl. (Price, 25 cents.) Babbitt's Holberg's Niels Klim. (Price, 15 cents.) Hager's Freytag's Aus dem Staat Friedrichs des Grossen. (25 cents.) Faulhaber's Francois' Phosphorus Hollunder. (Price, 25 cents.) Toy's Freytag's Die Journalisten. (Price, 30 cents.) Joynes' Jensen's Die braune Erica. (Price, 25 cents.) Thomas's Riehl's Fluch der Schönheit. (Price, 25 cents.) Buchheim's Dichtung und Wahrheit. First three books. (In press.) Van Daell's Heine's Die Harreise. (Price, 25 cents.) Joynes' Schiller's Der Geisterscher. (Price, 25 cents.) Johnson's Schiller's Ballads. (Price, 60 cents.) Wells' Schiller's Jungfrau von Orleans. (Price, 60 cents.) Huss's Goethe's Sesenheim. From Dichtung und Wahrheit. (25 cents.) Hodges' Course in Scientific German. (Price, 75 cents.) Primer's Lessing's Minna Von Barnhelm (Price, 60 cents.) White's Heine's Poems. (Price, 75 cents.) Thomas's Goethe's Torquato Tasso. (Price, 75 cents.) Wenckebach's Deutsche Literaturgeschichte. Erstes Buch. (50 cts.)

Many other texts are in preparation.

Heath's German Dictionary. (Retail price, \$1.50.)
Sufficient for students' use in school and college.

# D C. HEATH & CO., Publishers,

BOSTON, NEW YORK AND CHICAGO.

## FRENCH TEXTS.

Super's de Musset's Pierre et Camille. (Price, 15 cents.)

Le Bon's France's Abeille. (Price, 25 cents.)

Super's Souvestre's Le Mari de Mme. de Solange. (Price, 15 cents.)

Fortier's de Vigny's Le Cachet Rouge. (Price, 15 cents.)

Sanderson's Daudet's Le Siège de Berlin and La Dernière Classe, (Price, 15 cents.)

Barrère's Lamartine's Jeanne d'Arc. (Price, 30 cents.)

Spiers' de Vigny's La Canne de Jonc. (In press.)

Warren's Sandeau's Mlle. de la Seiglière. (In press.)

Super's Souvestre's Confessions d'un Ouvrier. (Price, 25 cents.)

Boielle's Daudet's La Belle-Nivernaise. (Price, 25 cents.)

Boielle's Victor Hugo's Bug Jargal. (Price, 40 cents.)

Price's Choix d'Extraits de Daudet (Price, 15 cents.)

Delbos' Piron's La Métromanie. (Price, 40 cents.)

Gasc's Molière's Le Médecin malgré lui. (Price, 15 cents.)

Gasc's Molière's Le Bourgeois Gentilhomme. (Price, 25 cents.)

Gasc's Molière's Le Tartuffe. (Price, 25 cents.)

Matzke's Victor Hugo's Hernani. (In press.)

Fortier's Corneille's Polyeucte. (In press.)

Fortier's Sept Grands Auteurs du XIXe Siècle. (Price, 60 cents.)
Lectures in French on Lamartine, Hugo, de Vigny, de Musset, Gautier, Mérimée, Cop

Warren's Primer of French Literature. (Price, 75 cents.)
An historical handbook.

Fontaine's Historiettes Modernes, Vol. I., Vol. II. (Price, 60 cents each. Short, pure and unusually interesting stories for second year work. With notes.

Fraser's Souvestre's Un Philosophe sous les Toits. (Price, do cents.)
In cloth, with notes and vocabulary.

Curme's Lamartine's Méditations. (Price, 75 cents.)
Selections with biographical sketch and notes.

Heath's French Dictionary. (Retail price, \$1.50.)

Sufficient for students' use in school and college.

Many other texts are in preperation.

## D. C. HEATH & CO., Publishers,

BOSTON, NEW YORK AND CHICAGO.

. •

|  | • |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

| - |   |   | _ |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
| ÷ |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | , |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   | , |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

Renewed.

Mair. May. New. 1891, p., 1115.

Mest. Men. 1892. 10.78

Jour. Sy. Hesm Shiel. July 1969. 1. 431.

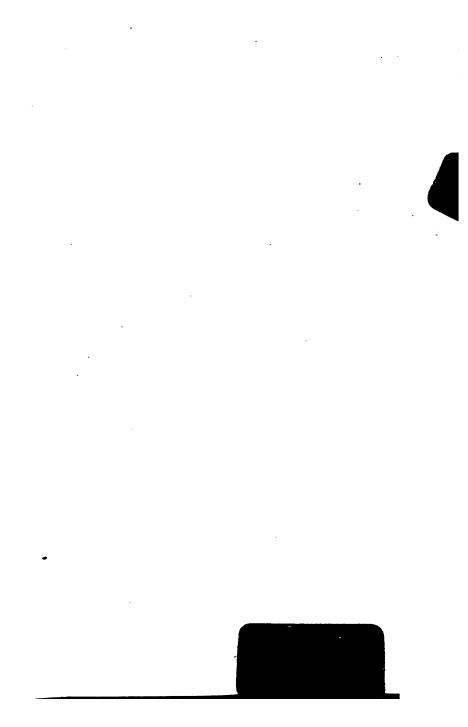